

Jan Dismas Zelenka
Missa
Gratias agimus tibi
Partitur

Carus-Verlag 40.644/01





## Jan Dismas Zelenka

# Missa Gratias agimus tibi

Soli SSAATB [SAATB]
Coro SATB [SSAATB]
Trombe I/II in D
Trombe III/IV in D [ad libitum]
Timpani
Flauti I/II
Oboi I/II
Violini I/II
Viola
Basso continuo
(Violoncello, Fagotto,
Contrabbasso, Organo)

Generalbaßaussetzung von Paul Horn Herausgegeben von Thomas Kohlhase

Erstausgabe

Partitur



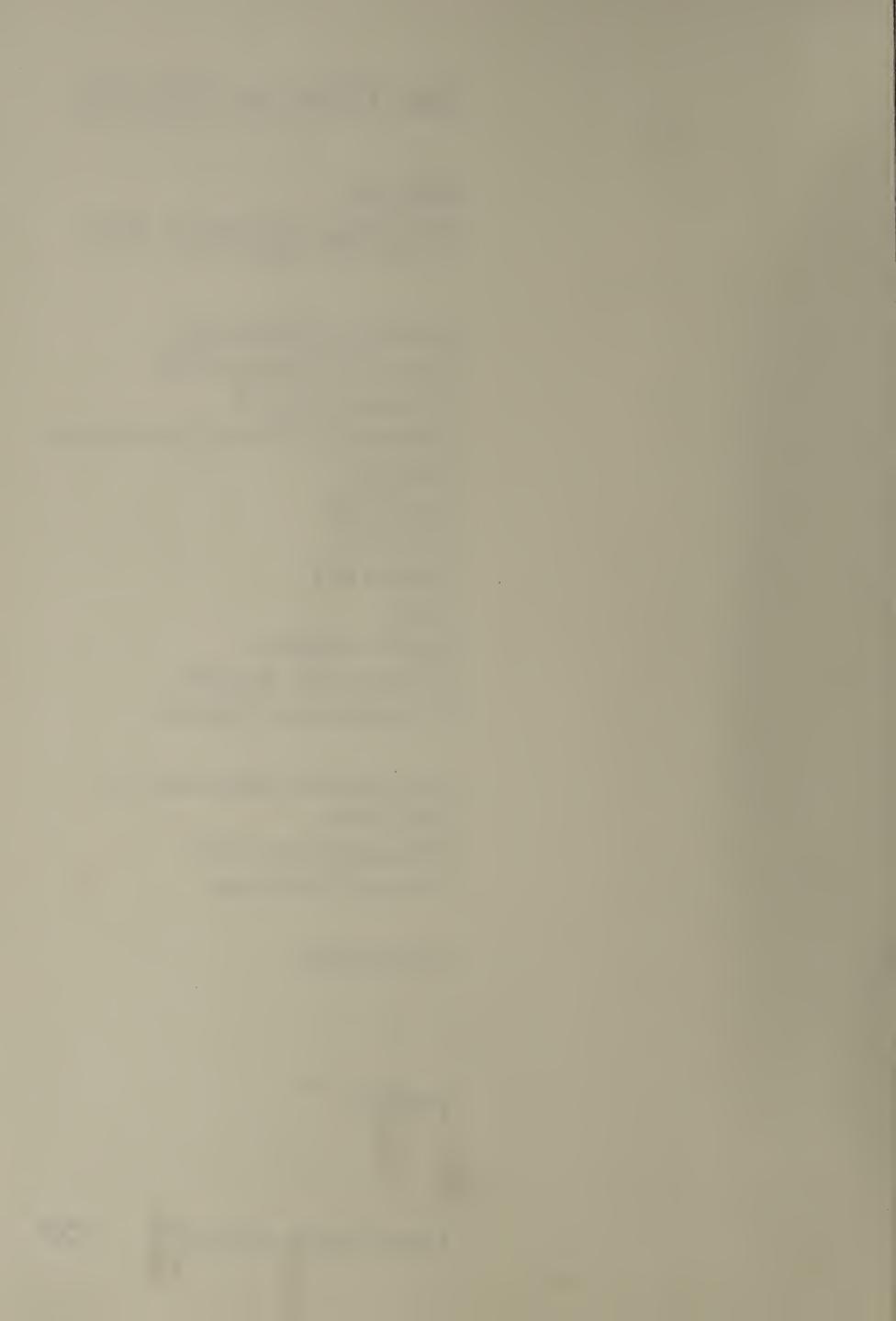

### INHALTSUBERSICHT

| Vorwort                                                                     | V |
|-----------------------------------------------------------------------------|---|
| KYRIE                                                                       |   |
| 1. Kyrie (Tutti*, Soli**: C/A)                                              | 1 |
| GLORIA                                                                      |   |
| 2. Gloria in excelsis Deo (Tutti)                                           | 9 |
| 3. Laudamus te (Soli: CAT/B; Flauti, Oboi, Streicher und Continuo)          | 8 |
| 4. Qui tollis peccata mundi (Tutti, Soli: S/T, S/A)                         | 1 |
| 5. Quoniam tu solus Sanctus (Solo: S; Flauti, Oboi, Streicher und Continuo) | 5 |
| 6. Cum Sancto Spiritu (Tutti senza Trombe e Timpani)                        | 9 |
| 7. Amen (Tutti)                                                             | 0 |
| CREDO                                                                       |   |
| 8. Credo in unum Deum (Tutti)                                               | 6 |
| 9. Et incarnatus est (Soli: C/A/T; Continuo)                                | 5 |
| 10. Crucifixus (Solo: A; Violini I/II, Continuo)                            | 5 |
| 11. Et resurrexit (Tutti, Soli: C/A/B, T/B)                                 | 3 |

<sup>\*</sup> Tutti = Trombe I-IV, Timpani, Oboi I/II, Violini I/II, Viola, Coro (Canto, Alto, Tenore, Basso), Basso continuo (Violoncello, Fagotto, Contrabbasso, Organo).

<sup>\*\*</sup> Soli = Vokalsolisten; C: Canto, A: Alto, T: Tenore, B: Basso; Schrägstrich zwischen zwei bzw. drei Siglen (z.B. C/A oder C/A/T): à 2 bzw. à 3.

#### **SANCTUS**

| 12.  | Sanctus (Tutti)                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13.  | Benedictus (Solo: T; Flauto e Oboe soli, Continuo)                                                                         |
| 14.  | Osanna (Tutti)                                                                                                             |
| AG   | NUS DEI                                                                                                                    |
| 15.  | Agnus Dei I (Tutti)                                                                                                        |
| 16.  | Agnus Dei II (Soli: C/C/A/A; Flauti I/II, Violini I/II unisoni, Continuo: Organo) 95<br>Andante, A-Dur, 3/4-Takt, 71 Takte |
| 17.  | Agnus Dei III et Dona nobis pacem (Tutti)                                                                                  |
| Krit | ischer Bericht                                                                                                             |
|      | I. Die Quelle                                                                                                              |
|      | II. Zur Edition                                                                                                            |
|      | III. Einzelanmerkungen                                                                                                     |

Zu dieser Messe liegt das folgende Aufführungsmaterial vor:
Partitur, zugleich Stimme für die Orgel (CV 40.644/01), Chorpartitur (CV 40.644/05),
Violino I (CV 40.644/11), Violine II (CV 40.644/12), Viola (CV 40.644/13), Violoncello/Contrabbasso/Fagotto
(CV 40.644/14), Flauto I (CV 40.644/21), Flauto II (CV 40.644/22), Oboe I (CV 40.644/23), Oboe II (CV 40.644/24),
Tromba I (CV 40.644/31), Tromba II (CV 40.644/32), Tromba III (CV 40.644/33), Tromba IV (CV 40.644/34),
Timpani (CV 40.644/41).

#### VORWORT

Der Böhme Jan Dismas Zelenka<sup>1</sup> (1679-1745), wahrscheinlich im Collegium Clementinum, einem der drei Prager Jesuitengymnasien ausgebildet, kam nach einer ersten Anstellung in der Kapelle des Grafen Josef Hartig in Prag 1710 als Kontrabassist nach Dresden. Bis zu seinem Tode war er Mitglied der dortigen Hofkapelle, einem der besten Ensembles jener Zeit, zunächst als Kontrabassist, dann auch als KirchenCompositeur. Seit den frühen 1720er Jahren hatte er den kränkelnden Kapellmeister Johann David Heinichen vertreten, nach dessen Tod 1729 übernahm er die kirchenmusikalischen Aufgaben insgesamt, ohne jedoch das Kapellmeisteramt zu erhalten. Nachfolger Heinichens als erster Kapellmeister wurde vielmehr Anfang der 1730er Jahre der vor allem als Opernkomponist hochberühmte Johann Adolf Hasse.- Die früheste erhaltene Komposition Zelenkas ist 1709 in Prag entstanden, sein letztes datiertes Werk trägt die Jahreszahl 1744. Etwa 150 Werke sind erhalten geblieben, die meisten liegen als autographe Konzeptpartituren in der Sächsischen Landesbibliothek Dresden. Es handelt sich dabei um die Bestände der ehemaligen Hofkapelle, die seit 1908 von der früheren Hofkirche übernommen wurden. Dagegen sind leider nur sehr wenige originale Aufführungsmaterialien mit Werken Zelenkas überliefert.

Neben den sechs Triosonaten (die wahrscheinlich Ende 1718 sozusagen als Meisterstück seiner Kompositionsstudien bei Johann Josef Fux in Wien, 1716 bis 1719, entstanden sind) und neun konzertanten Ouverturen, Sinfonien bzw. Suiten sowie einigen weltlichen Vokalwerken (Melodrama de Sancto Wenceslao, Prag 1723; weltliches Oratorium bzw. Serenata; einige Opernarien) hat Zelenka vor allem Kirchenmusik geschrieben: drei italienische Passionsoratorien, drei geistliche Kantaten für Karfreitagsandachten am "Heiligen Grab" des Prager Collegium Clementinum; im übrigen liturgische Werke: über 20 Messen und weitere Einzel- und Teilsätze von Messen (ebenfalls über 20), zwei Requiem-Vertonungen und Musik zum Officium defunctorum (Invitatorium und Lesungen; Responsorien), über 30 Psalmen und etwa 30 Gradualien, Offertorien, Hymnen, Sequenzen und kleine Solokantaten, zwei Vertonungen der Lamentationes Jeremiae Prophetae, 18 Vertonungen der Marianischen Schlußantiphonen zur Komplet und 9 Litaneien (Lauretanische, Xaverius- und Sakramentslitaneien).

Wie die schon genannten Responsorien zum Totenoffizium und andere kleinere Chorwerke gehören auch die hervorragenden 27 Nokturn-Responsorien für die Matutin-Horen des Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag zu jener Gruppe (meist continuobegleiteter) a-cappella-Musik im stile antico, den Zelenka - offenbar seit seinen Studien bei Johann Josef Fux (1660-1741) in Wien besonders gepflegt hat. In Wien hatte er 1717–1719 auch seine Sammlung mit Werken älterer und zeitgenössischer Komponisten, Collectaneorum Musicorum Libri Quatuor, angelegt, die unter anderem Werke der altklassischen Vokalpolyphonie enthält: z.B. Messen von Palestrina und Magnificat-Vertonungen von Morales. Der größte Teil von Zelenkas kirchenmusikalischem Gesamtwerk freilich ist den modernen Formen des Hochbarock verpflichtet, wie sie in grandioser Weise in Zelenkas späten Messen, der Missa votiva (1739) und den drei erhaltenen bzw. fertiggestellten von sechs geplanten Missae ultimae (1740/41) zu großen Zyklen gewachsen sind.

Doch zeigen auch die frühen Vertonungen des Ordinarium Missae, von der Missa Sanctae Caeciliae (1712) und der Missa "Judica me" (1714/1724) bis hin zu den Messen der 1720er und 1730er Jahre (darunter

die datierten Messen mit Untertiteln Missa Sancti Spiritus 1723, Fidei 1725, Paschalis 1726, Nativitatis 1726, Circumcisionis 1728, Divi Xaverii 1729, brevis 1730, Purificationis Beatae Mariae Virginis 1733 und Sanctissimae Trinitatis 1736), Zelenkas Originalität und Ernst, seinen formalen und gedanklichen Reichtum. Es ist unbegreiflich, daß aus dem Schatz seiner Kirchenwerke bisher so wenige Kompositionen gedruckt worden sind<sup>2</sup>, während die wenig umfangreiche, aber ebenfalls bedeutende Instrumentalmusik komplett vorliegt<sup>3</sup>— und daß die Messen, die im Zentrum von Zelenkas Schaffen stehen, bis auf Fragmente<sup>4</sup> oder Teilausgaben<sup>5</sup> bis heute völlig fehlen.

Umso mehr ist es zu begrüßen, daß in diesem Jahr, 1983, gleich drei Messen Zelenkas gedruckt werden, in Partitur und mit Aufführungsmaterial: die vorliegende Missa brevis D-Dur aus dem Jahre 1730, die zwei Jahre früher entstandene Missa Circumcisionis<sup>6</sup> sowie die erste der Missae ultimae, die 1740 datierte Missa Dei Patris, die als Band 93 der Denkmälerreihe Das Erbe deutscher Musik<sup>7</sup> erscheint. Dort sollen auch die zwei weiteren erhaltenen Missae ultimae ediert werden: Missa Dei Filii (nur Kyrie und Gloria überliefert, in Band 100, zusammen mit Zelenkas letztem datierten Werk, den Litaniae Lauretanae "Consolatrix afflictorum" von 1744) und Missa Omnium Sanctorum (Band 101). Die Missa Dei Patris und die Missa Circumsicionis erscheinen gleichzeitig in Plattenaufnahmen<sup>8</sup>.

Die vorliegende Messe in D-Dur hat Zelenka am 5.Oktober 1730 beendet, wie er auf der letzten Seite des Partiturautographs vermerkt (vgl. die Quellenbeschreibung im Kritischen Bericht). Dieses Partiturautograph - Sächsische Landesbibliothek Dresden, Signatur Mus. 2358-D-21 - liegt unserer Ausgabe als einzige erreichbare Quelle zugrunde. Der Bibliothek sei für die Druckerlaubnis sehr herzlich gedankt. Auf den teilautographen Zwischentitelseiten (ein Gesamttitel ist nicht erhalten) wird die Messe als Missa brevis (nicht von Zelenkas Hand) bezeichnet. Der Terminus Missa brevis wird in der Geschichte der Messe in zweierlei Bedeutung gebraucht. Einmal bezeichnet er seit dem 15. Jahrhundert knappe, "kurze" Vertonungen des kompletten fünfteiligen Ordinarium Missae mit Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus/Benedictus und Agnus Dei. Im 17. und 18. Jahrhundert bezeichnet er außerdem die Vertonung nur der ersten beiden Ordinariumsteile, Kyrie und Gloria, z.B. für den lutherischen Gottesdienst. In diesem Falle sprach man auch einfach von Missa und meinte die zweiteilige Missa brevis im Gegensatz zur fünfteiligen Missa tota.

Für Zelenkas Messe kann der Begriff Missa brevis nur in der ersten Bedeutung, der einer knappen Vertonung des gesamten Ordinarium, gemeint sein. Das überrascht zunächst, denn die prächtige Vertonung mit Soli, Chor, Trompetenchor, Holzbläsern, Streichern und Generalbaß im stile misto der spätbarocken Kantaten-bzw., zutreffender, Nummernmesse' kommt uns gar nicht ausgesprochen "kurz" vor. (Insofern haben wir die Bezeichnung auch im Titel der Ausgabe unterschlagen, um Mißverständnisse zu vermeiden. Im Vergleich mit den übrigen Messen Zelenkas, die Aufführungsdauern bis zu eineinhalb Stunden haben können, scheint die Bezeichnung brevis aber durchaus verständlich.)

Für den Eingangssatz, das Kyrie, trifft er im übrigen in besonderer Weise zu. Zelenka komponiert ihn nämlich überraschenderweise "durch", während er das Kyrie sonst meist in drei selbständige Sätze aufteilt: Kyrie, Christe, Kyrie. Die Form, die er in dem vorliegenden Kyrie findet, vereint die moderne konzertante Ritornelltechnik (Ritornell T.1ff und 85ff), die Zelenka häu-

CV 40.644/01 V

fig in freien, virtuosen Chorsätzen anwendet, mit einem strengen fugischen Satz in den Außenteilen (T.26ff und 60ff) und einem kanonischen Soloduett in der Mitte (T.47ff). Dabei wird das Christe-Thema, aus dem eleison des Kyrie-Themas abgeleitet, zu einem zweiten Thema des zweiten fugischen Abschnitts (T.60ff). (Ein solches Verfahren wendet Zelenka häufiger an, auch in dreisätzigen, thematisch gebundenen Kyrie-Vertonungen, und zwar von der Missa Sancti Spiritus 1723 bis hin zum letzten datierten Werk, der Marienlitanei von 1744.)

Im übrigen hat Zelenka in der Missa brevis weniger die Zahl der Sätze reduziert, die er gewöhnlich in seinen Meßordinarien schreibt (die übrigen seiner meist erheblich viel längeren Messen weisen eine ähnliche Zahl von "Nummern" und eine ähnliche Texteinteilung auf), als vielmehr deren Umfang. Man vergleiche dazu nur den zwar prächtigen, aber doch recht kurz gehaltenen ersten Gloria-Satz (Nr.2) mit seinen anderen Vertonungen dieses Textes. Hier findet man wieder eines von Zelenkas typischen lapidaren Ritornellthemen (Nr.2, T.1ff und, verkürzt, am Schluß): Skalen, einfache Begleitakkorde, Dreiklangsfigurationen. Kraftvoll und einfach ist auch das die gesamte Nr.8 wie ein Ostinato durchziehende Credo-Ritornell. Mit seiner fallenden Skala am Schluß dient es dem Komponisten als sprechende Katabasis-Figur im Chor-Ritornell (unisono!) zum Text "descendit de caelis" am Ende dieses Satzes (T. 41ff).

#### AUFFÜHRUNGSPRAKTISCHE HINWEISE

Von Zelenkas kirchenmusikalischen Werken haben sich nur äußerst wenige Aufführungsmaterialien erhalten. Das stellt die heutige musikalische Praxis, die sich Zelenkas Werke ja völlig neu erschließen muß, vor besondere Probleme. Sie muß sich diese Kompositionen nach den wenigen aufführungspraktischen Hinweisen in den Konzeptautographen des böhmischen Meisters und nach ihrer Kenntnis der zeitgenössischen Aufführungspraxis erst einrichten, was die Besetzung generell, die des Generalbasses insbesondere, was Dynamik und besondere Vortrags- bzw. Spielanweisungen, Verzierungen und Kadenzen betrifft.

Das Aufführungsmaterial, das der Verlag nach der vorliegenden Ausgabe der Messe anbietet, kann hier nur einen ersten Anstoß geben. Ebenso wie die folgenden Hinweise, die fremde und eigene Erfahrungen mit Aufführungen Zelenkascher Werke und Beobachtungen in seinen Konzeptautographen weitergeben möchten, ohne freilich fertige Rezepte oder Muster präsentieren zu können.

#### Zur Besetzung

Die Besetzung des Werkes geht direkt oder indirekt aus der Anlage der Partitur bzw. entsprechenden Hinweisen hervor. Der Trompetenchor ist üppig mit vier Trompeten (in D) und ihrem Baßinstrument, Pauken (zwei, in D und A), besetzt. Dabei sind die Trompeten III und IV deutlich einfacher und unselbständiger geführt. Sie spielen meist nur akkordische Fülltöne in einfachen Grundrhythmen. Deshalb würde es der musikalischen Substanz und der klanglichen Pracht der Messe keinen Abbruch tun, sie – sei es aus Kostengründen oder aufgrund von Raum- und Besetzungsschwierigkeiten - wegzulassen. - Die beiden Flöten werden nur in Solostücken eingesetzt, und zwar obligat: in Nr.3, 5, 13 (Flöte I) und 16. Sind "Flauti" in der Barockzeit nicht näher bezeichnet, handelt es sich in der Regel um Blockflöten. In der

"modernen" Dresdner Hofkapelle waren aber schon zu Zelenkas Zeit nur noch Querflöten vertreten.

Die Oboen werden bei Zelenka (und seinen Zeitgenossen) meist als colla-parte- bzw. Tutti-Instrumente eingesetzt. Sie verdoppeln die Violinen oder den Sopran (zuweilen auch den Alt), nur selten werden sie anderen Instrumentengruppen (Trompetenchor und Streichern) als "Chor" gegenübergestellt (z.B. Gloria, Nr.2, Takt 7, 18f usw.) oder haben sie wirklich selbständige Passagen zu spielen. Zu berücksichtigen ist jedoch, daß die Oboenstimmen zu jener Zeit oft erst beim Herstellen des Materials instrumentengerecht eingerichtet wurden. So wurden z.B. beim colla-parte-Spiel mit den Violinen deren typische Figurationen in den Oboenpartien auf die Kernmelodien oder wichtige Einzeltöne reduziert. Im Gloria (Nr.2, T.2ff, 10ff) kann man dieses Verfahren in Zelenkas Partitur ausnotiert finden. An ähnlichen Stellen wird man deshalb analog verfahren dürfen. Im übrigen aber gilt: Den Oboen wird vor allem als colla-parte-Instrumenten in den Tutti-Sätzen enorm viel zugemutet – und sicher wurden nicht alle für sie besonders unangenehmen Streicherfiguren nur aus technischen Gründen umgeschrieben. Die Dresdner Kapelle war zu jener Zeit eines der besten Orchester überhaupt; die Geiger Veracini, Hebenstreit und Pisendel gehörten zu ihm ebenso wie der Oboist le Riche. Aufgrund unserer Kenntnis der Aufführungspraxis am Dresdener Hof und auch aufgrund heutiger Erfahrungen bei Aufführungen Zelenkascher Werke ist eine chorische Besetzung der Oboen dringend geboten. Das heißt, die beiden Oboenpartien sollten in Tutti-Sätzen von mindestens je zwei Instrumenten ausgeführt werden.

Die Streicher werden sowohl unisono geführt, so in den wirkungsvollen unisono-Ritornellen der Messe (Kyrie, Nr. 1, T.1ff; Credo, Nr. 8, T.1ff; Nr. 11, T.1ff usw.) – als auch in zwei-, drei- und vierstimmigem Satz ausgeschrieben. Man braucht also einen nicht zu karg besetzten Streicherapparat - schon im Hinblick auf den mächtigen Trompetenchor. In den wenigen erhaltenen Originalmaterialien findet man meist je 2-3 Violin- und je 2 Bratschen-, Violoncello- und Kontrabaßstimmen. Nimmt man an, daß bei den kleineren Streichinstrumenten (Violinen und Violen) 2-3 Spieler und bei den tiefen 1-2 Spieler aus jeweils einer Stimme spielten, kommt man auf eine Streicherbesetzung von etwa 4-6/4-6/4/2-4/2. Ganz sicher sind also die tiefen Stimmen (Vla, Vc., Cb.) stärker zu besetzen als heute üblich. - In den Solo- und Ensemblesätzen sollte man – zumal wenn die Violinen oder sämtliche Melodie-Instrumente (Flöten, Oboen und Violinen) unisono spielen – eine kleinere Besetzung der Violinen wählen (z.B. jeweils erstes Pult der Violinen I und II), um den Gesamtapparat beweglich und durchsichtig zu halten. Oft nämlich sind gerade diese Solo- und Ensemblesätze für die Instrumente rhythmisch heikel und vertrackt.

Im übrigen hängt die Streicherbesetzung von der Vo-kalstimmen (jeweils 2-3 sind in den Originalmaterialien überliefert; aus jeder Stimme können bis zu drei Sänger musiziert haben) waren in der Dresdner Kapelle wahrscheinlich mit 4-6 Sängern pro Stimme besetzt; von ihnen sang jeweils einer die Solopartien. Unsere heutigen "Oratorienchöre" verändern diese Klangbalance zwischen Orchestern und Sängern ganz entscheidend. Und fehlende Klangbalance zeichnet denn auch alle heutigen Aufführungen Zelenkascher Kirchenmusik aus: der Chor dominiert, das Orchester bleibt im Hintergrund. Auf jeden Fall sollte man also den Sängerchor reduzieren und das Orchester ver-

größern, um zu einigermaßen überzeugenden Ergebnissen zu kommen.

In den genannten Sätzen, aber auch in den Tutti-Sätzen mit colla-parte-Hinweisen in den Instrumentalstimmen, sind Zelenkas Besetzungsangaben nicht immer eindeutig zu interpretieren, falls er überhaupt solche Angaben macht. Der Herausgeber hat hier zuweilen frei entscheiden müssen, z.B. welche Oktavlage beim colla-parte gemeint, welches der pauschal im Kopftitel einer Nummer genannten Instrumente welcher Stimme zuzuordnen, welche Generalbaßinstrumente einzusetzen sind. Dem Benutzer dieser Ausgabe sei deshalb nicht nur die Lektüre des zweiten Teils ("Zur Edition") des Kritischen Berichts, sondern auch die der Einzelanmerkungen (Teil III) empfohlen. Jeweils zu Beginn dieser Anmerkungen zu jeder Nummer der Messe findet er Besetzungs-, colla-parte- und Tempofragen erörtert, wenn Zelenkas Partitur keine eindeutige Interpretation

#### Zum Generalbaß

In Zelenkas Autograph finden sich keinerlei Besetzungshinweise für den Generalbaß – abgesehen von der Besetzung mit Orgel, z.B. im Agnus Dei II (siehe die Einzelanmerkungen zu Nr.16 im Kritischen Bericht). Die zusätzliche Besetzung mit Violoncello, Fagott und Kontrabaß (etwa in der Stärke 2-4, 2, 2) und akkordisch spielender Theorbe ergibt sich aus dem zeitgenössischen Brauch und den wenigen erhaltenen originalen Aufführungsmaterialien (siehe oben). Falls man zusätzlich zur Orgel eine Theorbe besetzen kann, so spielt diese grundsätzlich überall dort, wo auch die Orgel spielt. Der Theorbenspieler wird sein akkordisches Akkompagnement nach der bezifferten Baßstimme improvisieren. Die Bezifferung der Generalbaßstimme zur akkordischen Aussetzung der Orgelund Theorbenstimme (unsere Aussetzung soll hier lediglich ein Gerüst zur improvisatorischen Ausführung bieten) ist recht verschieden dicht. Oft verzichtet Zelenka auf jede Bezifferung oder er setzt nur sehr unvollständige Zahlenangaben. An solchen Stellen vervollständigt die Ausgabe das Original nicht, sondern teilt lediglich den authentischen Text mit. In fugierten Sätzen schreibt Zelenka die Basso-continuo-Stimme als basso seguente, d.h. die Generalbaßstimme folgt jeweils der tiefsten Vokalstimme, und zwar meist in deren Schlüssel (also Sopran-, Alt-, Tenor- und Baßschlüssel). In unserer Ausgabe verwenden wir dagegen lediglich Baß- und Violinschlüssel, wobei wir den Originaltext der beiden Oberstimmen (Sopran und Alt) im oberen Continuo-System wiedergeben; um ihn von der hinzugefügten akkordischen Aussetzung zu unterscheiden, jedoch in normal grossen Notentypen. Die Striche, die sich bei einstimmigen Fugenanfängen (Nr.7, T.1f, und Nr.17, T.4f) in der Generalbaßstimme finden, sind keine staccato-Hinweise (etwa auch im Sinne von marcato wie beim Ritornell-Beginn des Kyrie, Nr.1, T.1f), sondern Generalbaßziffern: "1" für einstimmiges Spiel des Themas.

Die Zurichtung der Konzeptpartitur für die Aufführung erfolgte sozusagen erst beim Ausschreiben der Stimmen. Diese Stimmen waren auch bei der vorliegenden Messe vorhanden (siehe die Quellenbeschreibung im Kritischen Bericht), sind jedoch mit vielen anderen Aufführungsmaterialien Zelenkascher Werke verlorengegangen bzw. vernichtet. Wir müssen die Partitur also selbst für den praktischen Gebrauch einrichten, das gilt vor allem für die colla-parte-Hinweise (bei nicht ausgeschriebenen Instrumentalstimmen, die mit entsprechenden Vokal- oder anderen Instrumentalstimmen zusammengehen sollen) und für die Besetzung

des Generalbasses. Alle Angaben (auch die in den Vorsätzen zu den einzelnen Nummern der Messe) in unserer Ausgabe zur Continuobesetzung sind also Herausgeberzutaten. (Spezielle Spielanweisungen wie tasto solo, tutti registri oder pleno organo o.ä. für die Orgel stammen natürlich von Zelenka selbst.) Die Ergänzungen sind im Notentext durch Kursivdruck kenntlich gemacht.

Die Angabe Vc. heißt: nur Violoncello. Cb., Fag. dagegen soll sagen: Violoncello 'u n d Kontrabaß sowie Fagott. Org.: nur Orgel, ohne die anderen Continuo-Instrumente. Sollen lediglich die Fagotte aussetzen, wird das mit senza Fag. angegeben; das Wiedereintreten der Fagotte wird durch col Fag. gefordert. All diese differenzierenden Angaben betreffen nicht die Orgel. Sie spielt immer mit, falls nicht ausdrücklich etwas anderes gesagt wird (vgl. Nr.3, Takt 69-117; Nr.16, T.1ff usw.).

Wir erwähnten die differenzierenden originalen Angaben für die Orgel: pleno organo (Kyrie, Nr.1, T.85 bis Schluß; Gloria, Nr.2, T.31-33) bzw. tutti registri (Credo, Nr.8, T.45 bis Schluß; Credo, Nr.11, T.47 bis Schluß). Wir finden sie an Satzschlüssen bzw. besonders wirkungsvollen Tuttistellen mit (Ritornell-) Unisono von Streichern und Continuo. Zelenka rechnet also insgesamt mit einem farbigen Continuo (in den wenigen erhaltenen Aufführungsmaterialien findet man auch eine bezifferte Theorbenstimme – neben den Stimmen für Orgel oder Cembalo; Cembalo statt Orgel wird jedoch nur in seinen Oratorien verlangt) und mit einer nicht zu kleinen Orgel. Ein Portativ mit 8' und 4' wird sicherlich nicht ausreichen. Zweifellos setzen die Angaben pleno organo und tutti registri zumindest 8' 4' 2' und eine kleine Mixtur voraus. - In anderen Partituren Zelenkas findet man im übrigen als Gegensatz zu den genannten Hinweisen die Angabe Registri soliti (also: einzelne, solistische Register) – auch dies ein (indirekter) Hinweis auf eine starke Tutti-Registrierung.

Bei der Besetzung des Basso continuo sind auch die originalen Tutti- bzw. Solo-Hinweise zu beachten. Diese Angaben beziehen sich offenbar ausschließlich auf die Orgel und bezeichnen eine lautere bzw. leisere Registrierung. (Die kräftigere Registrierung kann dann noch durch die Vorschriften pleno organo oder tutti registri verstärkt werden; siehe oben.) Tutti findet man, wenn Instrumente und Chor musizieren, aber auch wenn das volle Instrumentarium allein spielt. Solo schreibt Zelenka andererseits dort, wo nur das Instrumentarium, nicht zusätzlich auch der Chor eingesetzt wird. Solo findet man aber vor allem bei kleinen Besetzungen und bei der Begleitung von Vokalsoli.

#### Dynamik und besondere Vortrags- und Spielanweisungen

Zelenka kennt in seinen Konzeptautographen einen besonders großen dynamischen Spielraum. Zwischen den extremen Vorschriften pp und ff schreibt er Schattierungen wie mp, un poco piano, mf, moderato (zweifelsfrei als dynamische Angabe, nicht als Tempovorschrift, z.B. im Psalm Laudate pueri, Sächsische Landesbibliothek Dresden, Mus. 2358–D–67, I.Satz, Takt 32 usw.) und forte vor. Man findet durch minutiös angegebene Schattierungen ausnotierte crescendi und decrescendi sowie abrupte und zuweilen übertrieben anmutende Wechsel und Abstufungen der Tonstärke. (Ähnliche Gegensätze und Wechsel zeigt ja auch seine Harmonik.)

Wenn auch die vorliegende Messe im Bereich der Dy-

CV 40.644/01 VII

namik weniger Vielfalt und Abwechslung zu bieten scheint, so enthält sie doch zwei dynamische Raritäten: vereinzelte Vorschriften in den Singstimmen und in den Trompeten (beide bleiben in Zelenkas Partituren sonst durchweg ohne Angaben zur Tonstärke); im Credo, Nr.11, T.13 und 34, schreibt er über die Singstimmen Adagio e piano (als Kontrast zum Grundcharakter Allegro e forte, das freilich nicht ausdrücklich formuliert wird) - und die Trompeten I und II werden zu Beginn ihres letzten Einsatzes im Credo-Satz Nr.8, Takt 41, zum forte-Spiel aufgefordert. Wir sind im übrigen in der vorliegenden Ausgabe dem Brauch der Zeit gefolgt und haben Singstimmen und Trompeten dynamisch unbezeichnet gelassen. Die Vortragsart ergibt sich ohne weiteres aus der Gesamtbesetzung und dem Charakter der Musik. Alle übrigen Stimmen sind bei Zelenka durchweg dynamisch bezeichnet. Hier hat die Ausgabe vorsichtig zu systematisieren und zu ergänzen versucht. Insgesamt empfiehlt sich aufgrund der eingangs mitgeteilten Beobachtungen eine sorgfältige und strenge dynamische Abstufung des Werkes.

Zum Schluß sei auf einige besondere Vortrags- und Spielanweisungen in Zelenkas Partitur hingewiesen. Sein staccato (mit Strichen über oder unter den Notenköpfen wiedergegeben) bedeutet immer auch ein marcato (vgl. Kyrie, Nr.1, T.1f); es ist leicht zu verwechseln mit der Generalbaßbezifferung "1" (siehe oben). Das o n d e g g i a n d o kommt bei Zelenka vorwiegend in Streicherstimmen vor (z.B. Nr.4, T.16ff), zuweilen auch in Bläserstimmen (wie z.B. in Nr.13, T.27f und 52), ausnahmsweise auch in Vokalstimmen (z.B. im Requiem D-Dur von 1733, Dies irae-Sequenz, zum Textwort "tremor"!). Immer steht es über Tonrepetitionen in kleineren Notenwerten (8teln und 16teln), vorgeschrieben wird es durch eine Wellenlinie über oder unter den Notenköpfen oder durch die Beischrift tremolo. Auf Streichinstrumenten ist es auszuführen durch gleichmäßige, durch den Rhythmus der Tonwiederholungen angegebene Druckverstärkung des Bogens (mit anschließender Druckverminderung), ohne Bogenwechsel bzw. mit Wechsel nach je 4 (bei 8teln) oder 8 (bei 16teln) Noten. Bewirkt werden soll ein den Affekt verstärkendes An- und Abschwellen des Tons. Analog gilt dies für das ondeggiando in Bläsern und Singstimmen; bei den Bläsern erfordert es zugleich portato-Spiel.

Beim tenuto (z.B. Nr.1, T.22f und 78) sollen bedeutsame Melodietöne agogisch und in der Tongebung hervorgehoben werden. Die Vorschrift Adagio meint in den wenigsten Fällen ein neues, langsames Tempo (wie z.B. Nr.4, Schluß, T.16ff), sondern meist ein ritardando, z.B. bei kadenzierenden Einschnitten von Solopartien, auch in Verbindung mit improvisatorisch auszugestaltenden Kadenzen - und eine Verzögerung bei Satzschlüssen. Die Interpreten müssen jeweils entscheiden, ob sie bei den Angaben al placito oder ad libitum (beide meinen dasselbe) oder bei Fermaten lediglich eine agogische Verzögerung vornehmen oder auch eine Kadenz ausführen wollen. In dem ausgedehnten Ensemble Nr.3 gibt es gleich fünf solcher Stellen. In T.32 liegt eine Kadenz nahe, in T.47 lediglich eine Fermate, in T.59, 115 und 170 wieder eine Kadenz. In Nr.5, T.28, er wartet man ebenfalls eine improvisatorische Kadenz des Vokalsolisten, während der Schluß des Terzetts Nr.9, T.17f, nur ein ritardando erlaubt. Ebenso legen Text und musikalischer Charakter in Nr.10, T.26, nur eine agogische Verzögerung nahe. Und in Nr.13, T.25 und 55, schließlich verbietet schon die den Einschnitt überspielende obligate Soloflötenpartie eine virtuose Vokalkadenz.

Tübingen, im Januar 1983

Thomas Kohlhase

Nachtrag. Bei einem Besuch in der Sächsischen Landesbibliothek Dresden im Februar 1983 wurde der Herausgeber von Frau Dr. Ortrun Landmann und Herrn Dr. Wolfgang Reich (denen hier sehr herzlich gedankt sei) auf ein Verzeichnis aufmerksam gemacht, das Zelenka in den Jahren 1726-1739 angelegt hat und das die fremden und eigenen Kirchenmusikalien enthält, die er für seinen Dienst in der Hofkirche angeschafft hat. (Vgl. dazu im einzelnen die am Schluß von Fußnote 1 ergänzte Dokumentation vom Mai 1983.) In diesem "Inventarium rerum Musicarum Variorum Authorum Ecclesiae servientium" (SLB Bibl. Arch. III Hb 787 d) verzeichnet Zelenka auf S.8, Nr.36 der "Missae integrae" (= Missae totae), als eigenes Werk eine "Missa Gratias agimus tibi" für vier Singstimmen, vier Trompeten und Pauken, je zwei Querflöten und Oboen, Streicher und Basso continuo. Zelenkas Zusatz in einem Notabene – "in Agnus sunt 2 Sopra: et 2 Contralti" – zeigt unmißverständlich, daß es sich nur um die hier edierte Messe handeln kann. Sie erhält nun ihren authentischen Namen wieder, der mit dem Gesamttitelblatt der autographen Konzeptpartitur verloren schien (vgl. den Kritischen Bericht). Der Untertitel "Gratias agimus tibi" weist auf die außergewöhnliche Vertonung in Nr. 3 der Messe, "Laudamus te", hin, Takt 65 ff.: Sopransolo über einer hohen Baßstimme von Violinen und Violen (unisono) – also ganz ohne eigentliche Baßinstrumente (auch ohne Orgel) – und unter Terzengirlanden der Traversflöten. Mai 1983 Th.K.

Hinweise zu Zelenkas Leben und Werk findet man in den großen Musiklexika Riemann. MGG und New Grove, in den Ausgaben der Denkmälerreihe Musica antiqua bohemica (Band I/61 und II/4 sowie II/5), außerdem in den Einführungen zu anderen Ausgaben Zelenkascher Kirchenwerke im Carus-Verlag (siehe die Übersicht am Schluß des vorliegenden Bandes). Eine Einführung in Zelenkas Kirchenmusik (mit einer Liste seiner datierten Werke) findet man im Zelenka-Sonderheft der Schweizerischen Musikzeitung (SMZ) 5/1980, S.184 bis 197, das zahlreiche Hinweise auf Ausgaben, Aufnahmen und Literatur enthält.

Ergänzende Hinweise gibt: Jan Dismas Zelenkas Kirchenmusikalisches Repertoire an der Dresdner Hofkirche. Quellen und Materialien zu Zelenkas Leben und Werk, vorgelegt von Wolfgang Horn und Thomas Kohlhase, Tübingen 1983 (maschinenschriftlich, spätere Publikation vorgesehen).

Vgl. die bibliographischen Angaben in SMZ 120 (1980), S. 302f, außerdem die Übersicht der im Carus-Verlag edierten Werke am Ende der vorliegenden Ausgabe.

<sup>3</sup> Siehe SMZ (1980), S.302f.

- <sup>4</sup> Z.B. das Messenfragment *Christe eleison* für Alt, Streicher und Basso continuo (siehe Werkliste am Ende des Bandes).
- <sup>5</sup> Z.B. der von F.Rochlitz herausgegebene Klavierauszug des Credo aus der Missa Purificationis Beatae Virginis Mariae D-Dur, 1733, in der Sammlung vorzüglicher Gesangstücke III, Mainz 1840 (Schott), S.59 ff.
- 6 Edition Kunzelmann / Amadeus.
- An der Wiedererweckung von Zelenkas Kirchenmusik waren ganz wesentlich der Marburger Bachchor und sein künstlerischer Leiter Wolfram Wehnert beteiligt, die als erste der Zelenkaschen Messen die Missa Purificationis wiederaufgeführt haben, und zwar beim Marburger Bachfest 1978. Später folgten die beiden ersten der Missae ultimae, außerdem Psalmen und Karwochen-Responsorien. Vgl. auch die beiden Plattenaufnahmen des Chors beim Carus-Verlag: Psalmen und Magnificat; Missa Dei Patris und zwei Karfreitags-Responsorien. Möglich waren diese Aufführungen und Aufnahmen durch die handschriftlichen Partituren, die Das Erbe deutscher Musik (EdM) nach den Dresdner Quellen übertragen ließ. Der größte Teil von Zelenkas Kirchenwerken liegt inzwischen in solchen handschriftlichen Sparten vor, übertragen von Anselm Gerhard, Paul Horn, Wolfgang Horn, Christoph Horrix, Matthias Hutzel, Volker Kalisch, Rainer Klaus, Thomas Kohlhase, Reinhold Kubik, Tiago de Oliveira Pinto, Susanne Oschmann und Hans-Joachim Theill. Vgl. die detaillierten Angaben in: *Die Musikforschung* 31 (1978), S.132, 32 (1979), S.500, 34 (1981), S.520, und 35 (1983), S.63f.
- Missa Dei Patris: Carus-Verlag; Missa Circumcisionis: Swiss-
- 9 Vgl. dazu das Vorwort von Reinhold Kubik zur Missa Dei Patris in EdM 93 (in Druck).

#### Foreword (Abridged)

Bohemian-born Jan Dismas Zelenka<sup>1</sup> (1679–1745) was probably educated in the Collegium Clementinum, one of the three Jesuit "Gymnasiums" in Prague. After first being employed in the orchestra of Count Joseph Hartig in Prague, he removed to Dresden where, until his death, he then remained a member of the Court Orchestra (one of the best ensembles of the period), first as a doublebass player, later also as "KirchenCompositeur" (Church Composer). In the early 1720s, he began substituting for the ailing Director of Music Johann David Heinichen, after whose death in 1729, he took over all of the church music duties. The earliest composition by Zelenka that has been preserved was written in Prague in 1709; his last dated work is dated 1744. Some 150 works or groups of works have come down to us, most as autograph conducting-score drafts that are now in the possession of the Sächsische Landesbibliothek (Saxon State Library) in Dresden.

In addition to six trio sonatas (that were probably written at the end of 1718, more or less as the crowning pieces of his composition studies under Johann Joseph Fux in Vienna from 1716 to 1719), nine concertant overtures, symphonies or suites, as well as a few secular vocal works (Melodrama de Sancto Wenceslao, Prague 1723, the secular oratorio Serenata and some operatic arias), Zelenka wrote chiefly sacred music; three Italian-styled Passion oratorios, three sacred cantatas (for Good Friday devotionals at the "Holy Grave" of the Collegium Clementinum in Prague) and other liturgical works including over 20 masses as well as single and fragmentary mass items (also more than 20), two requiem settings and music for the Office of the Dead (invitatory and lections; responsories), over 30 psalm cantatas, some 30 graduals, offertories, hymns, sequences, small-scale solo cantatas, 2 settings of the Lamentationes Jeremiae Prophetae, 18 settings of Marian antiphons to end the Compline and 9 litanies (Loreto, Xavier and sacrament litanies).

Like the responsories for the Office of the Dead and other short choral works already mentioned, the 27 superb Nocturn responsories for matins of Offices on Holy Thursday, Good Friday and the Saturday before Easter, belong to the type of a-cappella music (usually with continuo accompaniment) in stile antico, to which, apparently, Zelenka gave particular attention after studying with Johann Joseph Fux (1660–1741) in Vienna. It was also in Vienna (between 1717 and 1719) that he started his collection of works by earlier and contemporary composers, which included works written in the old classical style of vocal polyphony: masses by Palestrina, for example, and Magnificat settings by Morales. The greatest part of Zelenka's sacred music taken as a whole, of course, is devoted to late baroque forms (then modern) as they, in such a grand way, had grown into large-scale cycles in his late masses like the Missa votiva (1739) and the three preserved (or completed) works of the six planned Missae ultimae (1740/41).

Yet Zelenka's originality and seriousness, his wealth of forms and ideas are also revealed in the early settings of the Ordinary masses, from the Missa Sanctae Caeciliae (1712) and the mass Judica me (1714/1724) down to the masses of the 1720s and 1730s (including the dated masses with subtitles: Missa Sancti Spiritus of 1723, Fidei of 1725, Paschalis of 1726, Nativitatis of 1726, Circumcisionis of 1728, Divi Xaverii of 1729, brevis of 1730, Purificationis Beatae Mariae Virginis of 1733 and Sanctissimae Trinitatis of 1736). It is impossible to understand how, of the rich treasure of his sacred works, so few compositions have been printed2 while his far from extensive, albeit equally important instrumental works are all available in print<sup>3</sup> – or how the masses, that, after all, were central to Zelenka's output, could still be missing today with the exception of fragments4 or partial editions.5 Thus there is all the more reason to welcome the fact that in this year (1983) three of Zelenka's masses will be printed, with both the conducting and the other performing parts: namely, this edition of the Missa brevis in D Major of 1730, the Missa Circumcisionis6 of two years earlier and the first of the Missae ultimae, the Missa Dei Patris which is dated 1740 and will appear as Volume 93 of the series Das Erbe deutscher Musik (The Heritage of German Music). Editions of the other two Missae, ultimae which have been preserved are also to appear in that series: Missa Dei Filii (only the Kyrie and the Gloria have been preserved; it is to appear in Volume 100, together with Zelenka's last dated work, the Litaniae Lauretanae "Consolatrix afflictorum" of 1744) and the Missa Omnium Sanctorum in Volume 101. The printings of the Missa Dei Patris and the Missa Circumcisionis will appear simultaneously with phonograph recordings of the two works.8

Zelenka completed the D-major mass of this edition on October 5, 1730, as he noted on the last page of the autograph score (cf. the description of the sources in the "Kritischer Bericht"). This autograph (catalogue no. Mus. 2358-D-21 in the Sächsische Landesbibliothek in Dresden is the only source on which this edition is based. The editor is very grateful to the library for permission to print the mass. On the section title pages of the autograph (a title page for the work as a whole has not been preserved) the mass is indicated as Missa brevis (but not in Zelenka's handwriting). In the history the mass as a form, the term "missa brevis" has two meanings. Since the fifteenth century it signified a brief, "short" setting of the complete fivemovement Ordinary mass with Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus/Benedictus and Agnus Dei. In the seventeenth and eighteenth centuries it further used to indicate the setting of only the two first movements of the Ordinary (the Kyrie and the Gloria), for example for the Lutheran worship service. In this latter case simply the word "missa" was said, meaning the two-movement "missa brevis" as opposed to the five-movement "missa tota".

Only the first meaning can apply to Zelenka's mass, namely, a short setting of the entire Ordinary. This is surprising at first thought, for this magnificent setting with soloists, chorus, trumpet choir, woodwinds, strings and thoroughbass — in the *stilo misto* or mixed style of late baroque cantata masses (more pertinently called "number masses")9— does not sound exactly "short" to the listener. Hence, the term has not been used in the title of this edition in order to avoid any misunderstanding. In comparison to Zelenka's other masses, which require performing times up to one and a half hours, the term "brevis" does seem fully understandable, however.

For the opening movement, incidentally, it is particularly appropriate. Zelenka, surprisingly, composed it "through" whereas elsewhere he usually divided the Kyrie into three independent sections: Kyrie, Christe, Kyrie. The form which he achieved in this Kyrie unites the ritornello technique of the modern concerto (ritornello bars 1ff and 85ff) - that Zelenka frequently employed in free, virtuoso choral writing — with strict fugal writing in the outer sections (bars 26ff and 60ff) and a canon-styled solo duet in the middle (bars 47ff). The Christe theme, derived from the eleison of the Kyrie theme, becomes a second theme of the second fugal section (bars 60ff). Zelenka often employed a procedure of this kind even in threemovement, thematically related Kyrie settings, from the Missa Sancti Spiritus of 1723 down to his last dated work, the Marian litany of 1744.

Moreover, Zelenka did not so much reduce the number of movements that he usually wrote in his Ordinary masses (the rest of his, for the most part, considerably longer masses exhibit a similar sum of "number" and similar text distribution) as rather their lengths. If one simply compares the still magnificent but yet quite short first Gloria movement (No.2) with his other settings of this text, one

CV 40.644/01 IX

again finds one of Zelenka's typically pointed ritornello themes (No.2: bars 1ff and, abridged, in the closing): scales, simple accompanying chords, triad figurations. All of No. 8 is also forceful and plain, a Credo ritornello with an ostinato running through it. With its downward-moving scale in the closing, it serves the composer as a speaking figure of descent in the chorus ritornello (in unison!) to the words descendit de caelis at the end of the movement (bars 41ff).

Performance suggestions, the critical remarks and the footnotes are found only in the German foreword.

Postscriptum: During a visit to the Sächsische Landesbibliothek in Dresden by the editor in February 1983, Dr. Ortrun Landmann and Dr. Wolfgang Reich (to both of whom goes the editor's deep gratitude) called attention to a list that Zelenka had compiled during the years 1726 to 1739 and that contains entries for works of his own, as well as of other composers, that he had acquired for use in his Court Church services (cf. in detail the supplemented documentation of May 1983, found at the end of footnote 1). On page 8 of this "Inventarium rerum Musicarum Variorum Authorum Ecclesiae servientium" (SLB Bibl. Arch. III Hb 787 d), Zelenka lists No.36 of the "missa integrae" ("missae totae") as his own Missa Gratias agimus tibi for four voices, four trumpets and timpani, two flutes, two oboes, strings and thoroughbass. Zelenka's added note "in Agnus sunt 2 Sopra: et 2 Contralti" shows unmistakably that only the mass presented in this edition can be meant. It now bears its authentic name once more after having seemed to have lost it as a result of the missing title page for the work as a whole (cf. the "Kritischer Bericht"). The subtitle "Gratias agimus tibi" points to the extraordinary setting of the passage of the text in No.3 of the mass, "Laudamus te" (bars 65ff): a soprano solo over a high bass line for violins and violas (in unison) hence totally without actual bass instruments (even without organ) - and beneath winding thirds for the flutes.

May 1983 Thomas Kohlhase Translation: E.D.Echols

Préface (Abrégée)

Le Bohémien Jan Dismas Zelenka<sup>1</sup> (1679–1745) fit probablement ses études au Collegium Clementinum, l'un des trois collèges de jésuites à Prague; il occupa ensuite un poste à la chapelle du comte Joseph Hartig, à Prague, puis il alla à Dresde comme contrebassiste en 1710. Il resta jusqu'à sa mort au service de la chapelle de Dresde, qui disposait de l'un des meilleurs ensembles de l'époque, d'abord comme contrebassiste, puis comme «KirchenCompositeur» (compositeur de musique d'église). Dès le début des années 1720, il avait occupé les fonctions du maître de chapelle, Johann David Heinichen, affaibli par la maladie; après la mort de celui-ci, en 1729, il prit la charge de la musique liturgique, sans devenir pour autant premier Kapellmeister. Le titre de Heinichen, revint, au début des années 1730, à Johann Adolph Hasse, qui s'était avant tout illustré comme compositeur d'opéras. La première œuvre qui nous soit restée de Zelenka fut composée à Prague en 1709, et sa dernière composition datée est de l'année 1744. On dispose en tout d'environ 150 de ses œuvres, dont la plupart sont des partitions autographes conservées à la Sächsische Landesbibliothek de Dresde. Elles proviennent du fonds musical de la cour électorale, qui fut repris en 1908 par l'ancienne église de la cour. En revanche, il ne nous reste que très peu de matériel d'exécution pour les œuvres de Zelenka.

Son œuvre non liturgique comprend six sonates en trio (qui sont sans doute l'aboutissement de ses études de composition auprès de Fux, à Vienne, de 1716 à 1719), neuf ouvertures, symphonies ou suites concertantes, et quelques œuvres vocales profanes (Melodrama de Sancto Wenceslao, Prague, 1723; l'oratorio profane Serenata et quelques airs d'opéra). Mais Zelenka a surtout écrit de la musique d'église: trois oratorios-passions italiens, trois cantates spirituelles pour le «Saint Sépulcre» du vendredi saint, composées pour le Collegium Clementinum de Prague; plus de 20 messes et plus de 20 parties ou morceaux de messe séparés; deux messes de requiem et la musique d'un Officium Defunctorum (invitatoire, leçons et répons); plus de trente psaumes et environ trente graduels, offertoires, hymnes, séquences et petites cantates solo; deux mises en musique des Lamentationes Jeremiae Prophetae; 18 antiennes conclusives de Marie pour complies, et neuf litanies (de Lorette, de St Xavier et du St Sacrement).

Outre les répons pour l'office des morts et d'autres courtes œuvres chorales, les magnifiques 27 répons pour les matines du jeudi, du vendredi et du samedi saint forment un groupe de musique a cappella (avec accompagnement de continuo dans la plupart des cas) dans le stile antico que Zelenka a particulièrement cultivé, apparemment à la suite de ses études à Vienne auprès de Johann Joseph Fux (1660-1741). C'est à Vienne également, entre 1717 et 1719, que Zelenka constitua une collection d'œuvres de compositeurs anciens et contemporains, intitulée Collectaneorum Musicorum Libri Quatuor; on y trouve des œuvres de la polyphonie classique, comme des messes de Palestrina et des Magnificat de Morales. La majeure partie de l'œuvre liturgique de Zelenka correspond naturellement aux formes modernes du haut baroque; on en trouve les développements grandioses dans ses messes tardives, la Missa votiva (1739) et les trois Missae ultimae (1740-41) qui nous restent (ou qui ont été achevées), sur les six qui étaient prévues.

Mais on mesure déjà l'originalité, le sérieux et la richesse de la pensée formelle de Zelenka dans la manière dont il mit en musique l'ordinaire de la messe, depuis sa Missa Sanctae Caeciliae (1712) et sa Missa «Judica me» (1714/1724) jusqu'aux messes des années 1730 et 1740; citons celles qui sont datées et pourvues d'un titre: la Missa Sancti Spiritus (1723), Paschalis (1726), Circumcisionis (1728), Divi Xaverii (1729), brevis (1730), Purificationis Beatae Mariae Virginis (1733) et Sanctissimae Trinitatis (1736). Il est incompréhensible qu'un si petit nombre de compo-

sitions vocales de Zelenka aient été imprimées jusqu'à présent,² alors que sa musique instrumentale, moins abondante mais tout aussi importante, est entièrement disponible.³ Ses messes, en particulier, qui occupent une place centrale dans son œuvre, n'ont encore paru que dans des éditions fragmentaires⁴ ou incomplètes.⁵

On ne peut donc que se réjouir de voir paraître cette anné trois messes de Zelenka, en partition et en matériel d'exécution: la Missa brevis en ré majeur, composée en 1730, présentée ici, la Missa Circumcisionis,6 et la première des Missae ultimae, la Missa Dei Patris datée de 1740, qui constitue le volume 93 de la série Das Erbe deutscher Musik? On annonce la publication, dans cette série de monuments, des deux autres Missae ultimae qui nous sont parvenues: la Missa Dei Filii (dont on ne possède que le Kyrie et le Gloria, qui formera le volume 100 avec la dernière œuvre datée de Zelenka, les Litaniae Lauretanae «Consolatrix afflictorum» de 1744), et la Missa Omnium Sanctorum (vol. 101). La Missa Dei Patris et la Missa Circumcisionis paraissent en même temps en disque.8 La messe en ré majeur que voici a été terminée par Zelenka le 5 octobre 1730, comme il l'a écrit sur la dernière page de la partition autographe. Cet autographe, conservé à la Sächsische Landesbibliothek de Dresde sous la cote Mus. 2358-D-21, constitue l'unique source de notre édition. Nous remercions ici cette bibliothèque de nous en avoir autorisé la publication. Il manque une page de titre complète, mais une page intermédiaire, partiellement autographe, porte la mention (non autographe) de Missa brevis. Ce terme a deux sens possibles. Tout d'abord, il désigne, depuis le XVème siècle, une mise en musique de «courtes dimensions» de l'ordinaire complet de la messe: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus/Benedictus et Agnus Dei. Mais il se rapporte également, aux XVII et XVIIIème siècles, aux messes où seules étaient mises en musique les deux premières parties de l'ordinaire, le Kyrie et le Gloria, par exemple dans le cadre du service luthérien. Dans ce cas, on parlait aussi simplement de Missa pour désigner la Missa brevis en deux parties, par opposition à la Missa tota en cinq parties.

Pour Zelenka, le concept de Missa brevis ne peut être compris que dans le premier sens, indiquant par là que l'ordinaire tout entier a été mis en musique avec «brièveté». Cette désignation est surprenante au premier abord, car les moyens somptueux mis en œuvre (solistes, chœur, chœur de trompettes, bois, cordes et continuo), de même que le stile misto typique de la «messe-cantate», ou «messe à numéros» du haut baroque, n'évoquent nullement la «brièveté». C'est pourquoi nous avons omis cette désignation dans le titre de notre édition, afin d'éviter tout malentendu. Cependant, l'épithète brevis garde tout son sens si l'on compare cette messe avec les autres messes de Zelenka, dont l'exécution peut durer jusqu'à une heure et demie

Le mouvement initial, le Kyrie, commence de manière originale. En effet, Zelenka l'a composé d'un seul tenant, alors qu'il le divise habituellement en trois parties indépendantes: Kyrie, Christe, Kyrie. La forme de ce Kyrie particulier combine la technique moderne de la ritournelle concertante (mes.1 sqq et 85 sqq) que Zelenka utilise souvent dans des mouvements choraux libres et virtuoses, avec une stricte écriture fuguée dans les parties initiale et finale (mes. 26 sqq et 60 sqq) et un duo de solistes en canon au milieu (mes. 47 sqq). C'est ainsi que le thème du Christe, dérivé du eleison (dans le thème du Kyrie), devient le deuxième sujet de la deuxième section fuguée (mes. 60 sqq). Zelenka utilise assez souvent un tel procédé, même dans des Kyrie en trois parties thématiquement apparentées, depuis sa Missa Sancti Spiritus de 1723 jusqu'à sa dernière œuvre datée, la Litanie de Marie de 1744. Zelenka n'a guère réduit le nombre de mouvements de cette Missa brevis par comparaison avec ses autres messes; cellesci, qui sont en général beaucoup plus longues, comptent le même nombre de mouvements et divisent le texte de manière identique. En revanche, les proportions sont ici plus réduites, comme par exemple le Gloria (nº 2), dont la richesse d'instrumentation n'exclut pas un traitement plus concis que dans les autres messes de Zelenka. On y retrouve une ritournelle typique de la manière lapidaire du compositeur (nº2, mes.1 sqq et, abrégée, à la fin): gammes, accompagnement en simples accords, figuration empruntant l'accord parfait. On retrouve la même force sans apprêts dans la ritournelle du Credo qui traverse tout le nº 8 en ostinato. Ce thème, terminé par une gamme descendante, figure rhétoriquement les paroles «descendit de caelis», dans la ritournelle chorale qui conclut ce morceau (mes. 41 sqq).

Pour des indications sur l'exécution et pour l'appareil critique, le lecteur est prié de se reporter à la préface en allemand.

Post-scriptum. Au cours d'une visite que je fis à la Sächsische Landesbibliothek de Dresde en février 1983, la Dr. Ortrun Landmann et le Dr. Wolfgang Reich (que je remercie chaleureusement pour leur aide) ont attiré mon attention sur un catalogue dressé par Zelenka dans les années 1726-1739; celui-ci y a noté les œuvres qu'il a utilisées pour son service à l'église de la cour, tant de sa propre composition que d'autres musiciens. (Pour plus de détails, voir la documentation indiquée à la fin de la note 1). A la page 8 de cet «Inventarium rerum Musicarum Variorum Authorum Ecclesiae serventium» (SLB Bibl. Arch.III Hb 787 d), Zelenka donne le nº 36 de ses propres «Missae integrae» (= Missae totae) à une «Missa Gratias agimus tibi» pour quatre parties vocales, quatre trompettes et timbales, deux flûtes traversières et deux hautbois, cordes et basse continue. L'indication supplémentaire, en Notabene, «in Agnus sunt 2 Sopra: et 2 Contralti» prouve sans équivoque qu'il s'agit de la messe présentée ici. Elle retrouve donc son titre authentique, qui semblait avoir disparu avec la première page de titre de la partition autographe (voir l'appareil critique). Le sous-titre «Gratias agimus tibi» se réfère à la disposition particulière de la musique qui accompagne les paroles en question, dans le nº 3 de la messe («Laudamus te»), aux mes. 65 sqq: le soprano solo chante sur une basse aux violons et altos à l'unisson (donc sans les instruments qui jouent ordinairement la partie de basse et sans orgue continuo), au-dessus desquelles les flûtes traversières tressent leurs guirlandes.

Mai 1983 Traduction: Michel Noiray Thomas Kohlhase

CV 40.644/01 XI



Beginn des Gloria (Nr.2, Takt 1-4) in Zelenkas Konzeptautograph der Missa brevis: Sächsische Landesbibliothek Dresden, Signatur Mus. 2358-D-21, S.24. Am Kopf der Seite drei Kreuze (an das J.J., "Jesu juva!", in Bachs Autographen erinnernd). Einteilung der Partitur: Trompetenchor – 4 Trompeten und Pauken in 4 Systemen notiert: Trompete I, Trompeten III und IV zusammen, Pauken, und zwar transponierend in C; Oboen I und II in 2 Systemen (zu Beginn mit unisono-Kustoden zu den Violinen), Violinen und Bratschen (3 Systeme, Violine II unisono mit I), 4 leere Chorsysteme und Generalbaß-System mit Hinweis Solo, Forte-Vorschrift und nicht autographer Tempoangabe Allegro (vgl. dazu die Hinweise zu Beginn der Einzelanmerkungen zu Nr.1 im Kritischen Bericht).





Beginn des Benedictus (Sanctus, Nr.13) in der durchweg autographen Erstfassung in Zelenkas Partitur, S.85, für Oboe Solo, Solotenor und Continuo (vgl. die Einzelanmerkungen zu Nr.13 im Kritischen Bericht). [rechts]





Beginn des Benedictus (Sanctus, Nr.13) in der der Partitur beigefügten Zweitfassung, S.83. Ein Berufskopist hat die erste Fassung (siehe vorangehende Abbildung) abgeschrieben und jeweils ein zusätzliches oberes System freigelassen, in dem Zelenka eine weitere solistische Instrumentalstimme (wahrscheinlich für Flöte – oder für Violine?) nachkomponiert hat (vgl. die Einzelanmerkungen zu Nr.13 im Kritischen Bericht). [links]

Schluß der Messe, Zelenkas Konzeptautograph S.103, Nr.17 Agnus Dei III et Dona nobis pacem, Takt 21–28. Trompetenchor (in den Schlußtakten) ausnotiert, Oboen und Streicher dagegen nicht (sie gehen colla parte mit den Singstimmen, wie Zelenka zu Beginn des Satzes durch entsprechende Hinweise und Kustoden angegeben hat), 4 Singstimmen und bezifferter Baß. Darunter Nachschrift und Datum der Beendigung der Komposition: Dresda 5 d'Ottobre 1730. Die Nachschrift lautet—sie findet sich so oder ähnlich in den meisten Autographen Zelenkas—: O: A: M: D: G: B V: M: OO SS: H: AA P: I: R: ("Omnia ad majorem Dei gloriam" usw.); vgl. dazu die Quellenbeschreibung (Kapitel I) im Kritischen Bericht. [rechts]

### JAN DISMAS ZELENKA MISSA GRATIAS AGIMUS TIBI

Anmerkungen zur Besetzung (insbesondere auch der des Basso continuo), zur Dynamik und zu besonderen Vortrags- und Spielanweisungen (tremulo bzw. ondeggiando: mit einer Wellenlinie über den Noten angegeben, staccato, Adagio im Sinne von ritardando) sowie zu Verzierungen und Kadenzen (ad libitum, al placito = nach Belieben, Cadenza) findet der Benutzer in den "Aufführungspraktischen Hinweisen" am Schluß des Vorworts.

CV 40.644/01 XV



# Missa Gratias agimus tibi 1730

## Kyrie



Aufführungsdauer / Duration / Duree: ca. 30 min.

© by Carus-Verlag, Stuttgart 1983 — CV 40.644/01

Vervielfältigungen jeglicher Art sind gesetzlich verboten / Any unauthorized reproduction is prohibited by law.

Herausgeber: Thomas Kohlhase Generalbaßaussetzung: Paul Horn



































# Gloria

#### 2. Gloria in excelsis Deo



















### 3. Laudamus te



























### 4. Qui tollis peccata mundi









## 5. Quoniam tu solus Sanctus









#### 6. Cum Sancto Spiritu



49

#### 7. Amen













# Credo

#### 8. Credo in unum Deum



















#### 9. Et incarnatus est



attacca

#### 10. Crucifixus





#### 11. Et resurrexit



























## Sanctus

#### 12. Sanctus











### 13. Benedictus







#### 14. Osanna









# Agnus Dei

# 15. Agnus Dei I





# 16. Agnus Dei II













# 17. Agnus Dei III et Dona nobis pacem













KRITISCHER BERICHT

CV 40.644/01

#### I. DIE QUELLEN

Einzige Quelle für die vorliegende Ausgabe ist das Konzeptautograph der Messe in Dresden. Das zeitgenössische Stimmenmaterial (siehe Quellenbeschreibung, Titel S.1) ist verlorengegangen. Eine Partiturabschrift in der Tschechoslowakei ist derzeit nicht zugänglich.

#### Das Konzeptautograph

Das Konzeptautograph von Zelenkas Missa brevis D-Dur aus dem Jahre 1730 liegt unter der Signatur Mus. 2358-D-21 in der Sächsischen Landesbibliothek Dresden. Es umfaßt in einem Band 103 Seiten (in moderner Paginierung der Bibliothek) in Hochformat 34 x 20,5 cm. Das Papier zeigt als Wasserzeichen einen springenden Hirsch im Profil über einer kleinen Berglandschaft (stammt also aus der Papiermühle Hirschberg?). Der Sächsischen Landesbibliothek, insbesondere Frau Dr.Ortrun Landmann, sei sehr herzlich für ihre Auskünfte und ihre Hilfe bei der Herstellung eines Mikrofilms sowie für die Erteilung der Druckerlaubnis gedankt. – Das Papier des Autographs ist mit jeweils 14 Systemen rastriert und vor der Eintragung des Notentextes schematisch mit je drei durchgezogenen Taktstrichen eingeteilt worden, so daß die meisten Seiten je vier Taktspatien enthalten. S. 91-98 enthalten je fünf, 99-102 wieder vier und die Schlußseite 103 sechs Takte. Bei Dreiertakten enthalten die Taktspatien meist je zwei (nicht unterteilte) Takte; darauf wird gegebenenfalls in den Einzelanmerkungen hingewiesen.

Nur teilautograph sind die Seiten 83 und 84 mit einer zweiten, um eine Instrumentalstimme erweiterten Fassung des Benedictus (Nr.13), die die erste Fassung, S.85 und 86, ersetzen soll. Die Seiten 83 und 84 waren früher offenbar separat und sind erst in neuerer Zeit der Partitur eingefügt worden. Oben auf S. 83 findet sich das Notabene NB ex Numero 36. Zelen:, es ist autograph und stimmt nicht mit der späteren Numerierung bzw. Einordnung der Partitur (siehe unten, S.1) überein. Ob die Zahl den (zu 4 statt ursprünglich 3 Systemen) frei blieb. Der Kopist hat es jeweils mit Violinschlüssel und einem Kreuz vorgezeichnet, in der ersten Akkolade auch mit dem Taktzeichen 3/2. In die leer gebliebenen Systeme hat dann Zelenka eine zusätzliche Instrumentalstimme ohne Besetzungsangabe (wahrscheinlich für Flöte, vielleicht auch für Violine solo? ) nachkomponiert. Die Vokalstimme hat der Kopist übrigens nicht textiert. Vgl. Abbildung 3 und 4, vorn im Band. Unsere Ausgabe folgt der zweiten, reicheren Fassung; vgl. dazu die Einzelanmerkungen zum Benedictus, Nr.13, weiter unten.

Inhalt und Einrichtung der Handschrift:

S.1. Ein Umschlagblatt mit einem Gesamttitel ist nicht erhalten; das Autograph bestand offenbar ursprünglich aus vier Einzelteilen (Kyrie; Gloria; Credo; Sanctus/Benedictus und Agnus Dei) und ist erst in neuerer Zeit zu einem Band vereinigt worden. Jeder der vier Teile hat seinen eigenen Zwischentitel: S.1, vor S. 24, S.56 und S.78. Auf S.1 steht, von Zelenkas Hand, der Satztitel Kyrie. Über ihm hat ein späterer für die Notenbestände der Hofkirche Verantwortlicher eingetragen: Schranck No: III. / Z. 9. Fach 1. Lage / No: 10.) Messa brevis / à 4.voci / co VV.<sup>11</sup> Viola, Basso, Flauti / 4. Trombe e Timp: Partitur: e parti cav: [= cavati, im Sinne von herausgeschrieben] / del Sigr. Zelencka. Rechts neben dem Satztitel Kyrie, ebenfalls nicht autograph: das Kyrie-Incipit, die ersten eineinhalb Takte der Violine I. (In der Besetzungsliste fehlen die Oboen.)

S.2-23 Kyrie, oben in der Mitte von Seite 2 ein kleines Kreuzzeichen – mit ihm beginnt Zelenka oft seine Kompositionen im Sinne eines "Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes" oder, wie Bach, eines J.J. ( = Jesus, juva!).

Vor S.24 ist ein größerer Zettel (ohne Seitenzahl) eingefügt (vielleicht das Fragment eines ursprünglich normal großen Titelblatts) mit der Aufschrift (von der gleichen Hand wie die entsprechende Eintragung auf S.1): Schranck No: I. / Z.9. Fach. 1.Lage / No: 10:) Messa brevis (seltsam die Zahlendifferenz der Schranknummern, I und III, hier und auf S.1). Darunter, von Zelenkas Hand, der Satztitel Gloria (für die Einzelnummern 2-7).

S.24-32: Gloria, Nr.2; oben in der Mitte von S.24 drei Kreuzzeichen (vgl. S.2).

S.33-39: Laudamus te, Nr.3 (im Autograph fehlen insgesamt Nummern und entsprechende Kopftitel, sie werden vom Herausgeber ergänzt).

S.39-43: Qui tollis, Nr.4. S.44-46: Quoniam Tu solus Sanctus, Nr.5.

S.47: Cum Sancto Spiritu, Nr.6.

S.48-55: Amen, Nr.7

S.56: Zwischentitel in gleicher Form wie vor S.24: Schranck No: III. / Z.9. Fach 1. Lage: / No:10) Messa brevis, darunter, autograph: Credo in unū Deū., darunter seltsamerweise das gleiche, aber durchgestrichen.

S. 56a-61: Credo, Nr. 8.

S.62: Et incarnatus est, Nr.9. S.63-64: Crucifixus, Nr.10.

S.65-77: Et resurrexit, Nr.11.

S.77: Nachschrift am Ende des Credo: A: M: D: G: B: V: M: OO:

SS: H: AA: P: I: R: (vgl. S.103).

S.78 Zwischentitelseite für den Rest der Messe. Autograph: Sanctus et Agnus, darüber, von der gleichen Hand wie die entsprechenden Aufschriften S.1, vor 24 und 56: Schranck No:III. / Z. 9. Fach 1. Lage / No: 10.) Messa brevis.

S.79-82: Sanctus, Nr.12.

S.83-84: zweite Fassung des Benedictus, Nr.13, teilautograph. S.85-86: erste Fassung des Benedictus, Nr.13, autograph; zu den beiden Fassungen siehe oben, außerdem Abbildungen 3 und 4 sowie die Einzelanmerkungen zu Nr.13.

S.87-91: Osanna, Nr.14, oben in der Mitte von S.87 drei Kreuz-

zeichen (vgl. S.2 und 24). S.92-93: Agnus Dei I, Nr.15.

S.94-98: Agnus Dei II, Nr.16, S.97 Nachschrift Segue l'Agnus /

ultimo. (autograph).

S.98-103: Agnus Dei III et Dona nobis pacem, Nr.17. Nachschrift S.103, autograph: O: A: M: D: G: B V: M: OO SS: H: AA P: I: R: / Dresda 5 d'Ottobre 1730. Die Widmungsformel, die Zelenka in dieser oder leicht geänderter Form in vielen seiner Partituren verwendet, ist wie folgt aufzulösen: Omnia ad majorem Dei gloriam; Beatae Virgini Mariae, Omnibus Sanctis honor; Augustissimo Principi in reverentia (so die Auflösung von Wolfgang Horn) - oder: Augustissimum Poloniarum in Regem (so die Auflösung von Dr. Wolfgang Reich). Gemeint ist Zelenkas damaliger Dienstherr, Kurfürst August der Starke (Friedrich August I.) von Sachsen, der als August II. seit 1697 König von Polen war. - Die Datierung besagt, daß Zelenka die Partitur, d.h. in diesem Fall auch: die Komposition der Messe, am 5. Oktober 1730 in Dresden abgeschlossen hat.

### II. ZUR EDITION

Der vorliegenden Ausgabe liegt das oben beschriebene Konzeptautograph zugrunde. Dort abweichende Lesarten sind in der Ausgabe entweder graphisch kenntlich gemacht oder in den unten folgenden Einzelanmerkungen (Teil III) verzeichnet.

Die Akzidentiensetzung der Ausgabe folgt stillschweigend dem heutigen Gebrauch. Vom Herausgeber ergänzte Akzidentien sind nur dann durch Kleinstich kenntlich gemacht, wenn das Gemeinte fraglich ist bzw. wenn in der Quelle ein Akzidens fehlt, das zum Verständnis des musikalischen Kontextes nötig ist. Fehlende Ganztaktpausen werden ebenfalls stillschweigend ergänzt; ergänzte Pausen von kleinerem Wert dagegen erscheinen in Kleinstich. Ergänzte Wörter oder Kürzel (z.B. Adagio, simile, p, f, tr) sind durch Kursivdruck kenntlich gemacht. Die "alten" Vokalschlüssel sind in der Ausgabe in die heute üblichen übertragen. Tempoangaben stehen in der Quelle meist über dem System der Violine I und unter dem Basso continuo; die Ausgabe schreibt die Angaben in normalisierter Orthographie nur über das obere System der betreffenden Akkoladen.

Orthographie und Interpunktion des Textes richten sich nach dem Graduale Romanum der Editio Vaticana; die unbedeutenden Abweichungen bei Zelenka werden nicht verzeichnet. Fehlende Textsilben werden in Kursivdruck ergänzt.

Die Besetzung ergibt sich in der Regel direkt oder indirekt aus Stimmenbezeichnungen, Schlüsselung oder colla-parte-Hinweisen; zweifelhafte Fälle werden jeweils zu Beginn der unten fol-

genden Einzelanmerkungen diskutiert. Vorsätze werden in der Ausgabe ergänzt, und zwar in geradem Druck. Nummern und Satzüberschriften werden in der Ausgabe stillschweigend ergänzt.

Die Continuogruppe bestand bei Dresdner Aufführungen der Kirchenwerke Zelenkas aus Fagotten, Violoncelli, Kontrabässen, Orgel und Theorbe (vgl. die betreffenden Ausführungen im Vorwort). Die Continuostimme folgt in Tutti-Partien des Chores als "basso seguente" der jeweils tiefsten Vokalstimme. Das Autograph notiert solche Stellen der Generalbaßstimme in den entsprechenden Vokalschlüsseln, die auch die Besetzung des Continuo regeln: Stellen im Sopran- oder Altschlüssel werden nur von Orgel und Theorbe gespielt, Stellen im Tenorschlüssel zusätzlich von Violoncello und eventuell Fagott; Kontrabaß (und Fagott) pausieren also stets gemeinsam mit dem Chorbaß. Die Ausgabe notiert Stellen der Continuostimme im Sopran- oder Altschlüssel in normaler Größe im oberen Violinschlüssel-System des Generalbasses, Stellen im Tenorschlüssel im unteren System mit dem Zusatz Vc.; das Wiedereintreten von Kontrabaß und Fagott ist durch den Hinweis Cb., Fag. angezeigt. Abweichender Einsatz des Fagotts ist durch senza Fag. oder col Fag. gekennzeichnet.

## III. EINZELANMERKUNGEN

Folge der Angaben: Satz, Satzteil ("Nummer"), Seitenangabe des Autographs, Takt, Stimme, rhythmisches Zeichen (Note bzw. Pause innerhalb des Taktes—nicht Taktteil!—; vom Vortaktübergebundene Noten werden mitgezählt): Lesart der autographen Partitur (statt Lesart der Ausgabe). Korrekturen innerhalb des Autographs werden nicht mitgeteilt. Unerwähnt bleiben solche Korrekturen der Ausgabe gegenüber dem Autograph wie einfache rhythmische Versehen (z.B. 8tel statt 16tel o.ä.), die ohne weiteres aus dem Zusammenhang richtiggestellt werden können.

### **KYRIE**

1. **Kyrie** (Autograph: S.2-23)

1 Allegro wie auch spätere Allegro-Angaben (Nr.2 Gloria, Nr.7 Amen, Nr.11 Et resurrexit — jeweils Takt 1; Nr.17 Agnus Dei III et Dona nobis pacem, Takt 4) nicht autograph (die Allegro-Angabe Nr.14 Osanna, Takt 1, offenbar wiederum von einer anderen Hand). Die Musik der genannten Nummern (1, 2, 7, 11 und 17) entspricht in Tempo und Charakter jener, die Zelenka in seinen anderen Messen Vivace überschreibt: Sie ist lebhaft (jedoch nicht alla breve), kraftvoll und akzentuiert vorzutragen. Nur in Nr.11 wird das nicht autographe Allegro zu Beginn durch ein späteres autographes Allegro (Takt 15) nach einem verzögernden Adagio (Takt 13) bestätigt.

1f Vl I (Ob I/II, Vl II, Vla: nicht ausnotiert, da colla parte gehend): staccato-Striche nur auf den ersten beiden 8teln von Takt 2. – 6 Ob II: offenbar aus Versehen col Violi. 1 mit Kustos auf a'; also ist "col Violino 2" gemeint. – 9 Cont 5: 8tel statt 4tel; Basso seguente, der mit synkopischem 4tel a' in der Orgel fortfährt; im Hinblick auf die übrigen Baßinstrumente sollte jedoch ein 4tel ausgehalten werden. - 13 Ob II: col V: 1:, jedoch sinnvollerweise mit Vl II. - 16 Ob II 2: a' (statt a); Oktavversetzung gegenüber VI II (colla-parte-Spiel). – 18 Timp 1f: punkt. 4tel statt 4tel + 8tel-Pause. – 22 VI I: Bogen nur bei den letzten zwei 8teln, in der Ausgabe an Takt 23 angeglichen, wo der Bogen im Autograph zwar zunächst wie in Takt 22 geschrieben, dann aber eindeutig korrigiert worden ist und über den letzten drei 8teln steht. - 26: wie 9. - 35 und 41 Tr II 1f: 4tel + 8tel-Pause statt punkt. 4tel. - 47 Vl I/II 6: a' statt h' (in der Ausgabe an Cont angeglichen; im folgenden Takt steht in den VI lediglich, nach dem Kustos e', col Organo). – 65 A: letzte Note a' statt h'. – 77 Tr II: letzte Note Terz höher. – 79 Vl I (Ob I: colla parte): wie Takt 22; Cont piano ein Takt früher. - 81 Tr III: 4tel + 8tel-Pause statt punkt. 4tel. – 82 T 3f: die beiden 8tel einzeln kaudiert statt mit Balken verbunden. – 84 Vl I 6: mit Bogen zum nächsten Takt (auf neuer Seite). – 87-90: in je 2 Doppeltakten notiert, um den Schluß des Kyrie noch auf derselben Seite unterzubringen (die Takteinteilung der Notenseiten nimmt Zelenka schematisch vor Beginn der Niederschrift vor).

### **GLORIA**

2. Gloria in excelsis Deo (Autograph: S.24-32) 1 Allegro nicht autograph; vgl. die Anmerkung zu Takt 1 in Nr. 1. – 4 Ob II 4: a' statt g' (vgl. die unklare Vla-Lesart). – 4 Vla drittes 4tel: unklar, ob viermal a' oder g'; die Ausgabe entscheidet sich nach der Parallelstelle Takt 12 für g'. – 10-12 Ob I/II wie VI I/II bzw. genauer: die VI-Figurationen stehen im System der Ob I, Ob II und Vl I/II tragen entsprechende colla-parte-Vermerke; in der Ausgabe Ob I/II an Takt 3-5 angeglichen; 10 Vl II: col Oboe 1,,,1" von anderer Hand gestrichen und durch Seconda ersetzt. - 15 Vl II 2ff: Altschlüssel vorgezeichnet (weil colla parte mit dem Chor-Alt), jedoch wie im Violinschlüssel notiert. – 16f Tr IV: keine Pausen oder Noten; da mit Tr III meist in einem System notiert, ist unklar, ob colla parte mit Tr III (die Noten sind jedoch nicht, wie sonst in diesem Fall, doppelt - nach oben und unten – kaudiert). – 21-24 Ob II: könnte auch mit Ob I colla parte gehen (in Takt 20 lediglich Kustos a' = Hinweis auf VI I; VI II geht mit VI I colla parte); da Ob II Takt 26ff mit dem Alt (und Vl II) zusammengeht (und zwar in der Oberoktav), liegt diese Stimmführung auch in Takt 21-24 nahe; im übrigen bestätigt der Hinweis Tutti Oboe in Takt 24 (zweite Halbe), daß Ob II zuvor anders geführt war als Ob I. - 21 Vl (+Ob) 6: g"; 22,1 Kustos fis" (colla parte mit S): Oktavparallelen mit B/Cont, deshalb in der Ausgabe geändert. – 36 Tr IV: letzte Note fis' statt d'.

3. Laudamus te (Autograph: S.33-40)
Taktvorschrift zunächst C, dann mit <sup>2</sup>/<sub>4</sub> überschrieben, nur die Takte 1-6 sind jedoch in je zwei 4teln notiert, alles übrige in je vier 4teln. – Tempovorschrift Vivace im Continuo-System (wie üblich) über eine früher eingetragene (Andante, vgl. die Anmerkung zu Takt 33) geschrieben. Holzbläser und Violinen sind in einem einzigen System notiert, zu Beginn steht VV: e Flauti:, unter Flauti steht mit dunklerer Tinte zusätzlich Oboi; wie auch aus einer späteren Eintragung (Takt 118) hervorgeht, sind in der Tat sowohl Flöten als auch Oboen zusammen mit den Violinen vorgesehen, während Zelenka sonst Flöten und Oboen so gut wie nie zusammen einsetzt.

3 piano erst auf der 1 von Takt 4. – 7ff: die Wiederholung (der Takte 1ff) ist nicht ausgeschrieben, sondern mit Wiederholungszeichen (offenbar erst nachträglich ergänzt!) und zwei Volten (mit Bögen markiert) für die Schlußtakte im Continuo angegeben; die erste Volte nachträglich ergänzt. – 12ff: die rhythmische Figur

sche Figur ist meist als notiert, vereinzelt erscheint sie als ; wir wählen die rhythmischkorrekte Form, wobei sich in der Praxis allerdings empfiehlt, die

korrekte Form, wobei sich in der Praxis allerdings empfiehlt, die dritte, angebundene Note länger zu halten (etwa als 8tel). – 14 VI/Holzbläser: – 28ff: Einsatz der VI 28,5 wie in

20,3 nur mit erster Note a" angegeben; in 20,3 zusätzlich Violi colla voce, d.h. indirekt: ohne Holzbläser; diese Angabe wurde analog für 28ff übernommen, obwohl der einschränkende Besetzungshinweis hier fehlt. In Takt 33 steht im übrigen T.(=Tutti), das nur dann sinnvoll ist, wenn vorher "Violini soli" beabsichtigt war. — 32 A: punkt. Halbe; Cont: dis als Halbe; jeweils als letzte Noten eines Großtaktes (30-32) ohne Untergliederung (vgl. den Hinweis zur Takteinteilung am Beginn der Einzelanmerkungen zu dieser Nummer). — 33 Andante (als "a tempo" nach dem in Takt 32 vorangehenden Adagio bzw. ad libitum); da Zelenka jedoch die Tempoangabe zu Beginn von Andante in Vivace geändert hat, ist hier analog zu verfahren; in Takt 48, 60 und 118 dagegen notiert Zelenka Vivace. — 33 Vl/Holzbläser: 28 Vl 5ff nicht ausnotiert (vgl. die Anmerkung zu 28ff), in 33,1 mit Hinweis T. (=Tutti) wieder ausnotiert, wie in den Holzbläsern; die Vl müssen bei der ersten Note natürlich noch stillschweigend in

setzt wird: ottava alta. – 50 Vl/Ob: — 61 Vl/Holz-bläser: erstes Kreuz fehlt (d" statt dis"). – 62: piano erst auf der 1 von Takt 63. – 68 Fl II 1f: fis", gis" statt fis", eis". – 68ff Cont: bricht mit 4tcl fis ab, dann Schlüsselwechsel (Violinschlüssel) und Violin- und Bratschenstimme im Cont-System mit dem Hinweis Violini e Viole, d.h. indirekt: ohne Cont (Streichbässe,

CV 40.644/01 109

Fagott und Cembalo); dennoch halten wir das Mitgehen des Cembalos für sinnvoll und bieten eine entsprechende akkordische Aussetzung an. – 115: die originalen Hinweise zur Verzierung bzw. zur Kadenz auf dem cis" des Sopran und zur Verzögerung der Continuo- bzw. Streicherstimmen sind nicht zu entziffern; das Gemeinte ist jedoch klar. – 119 Holzbläser/VI: Punktierung fehlt. – 131 und 133 T: 4tel jeweils punktiert (+ zwei 16tel). - 150 Vla 1: gis' statt fis'. – 159ff Ob: das Pausieren der Oboen wird nicht ausdrücklich vorgeschrieben (sie sind auch hier mit den Vl. zusammen in einem einzigen System notiert), ist jedoch aufgrund der vergleichbaren Passagen dieser Nummer angezeigt (Oboi tacent, wenn Streicher colla parte mit dem Continuo). Die Oktavlage der Streicher (VI, VIa) wird nicht angegeben, da sie nicht ausgeschrieben, sondern nur mit einem Incipit im Baßschlüssel (und in Continuo-Lage) angedeutet werden; man könnte die VI auch eine Oktav höher notieren (auch in diesem Falle würde man im übrigen - schon aus klanglichen Gründen - auf die Oboen verzichten); damit hätte man jedoch die Continuostimme auf drei Oktaven verteilt (eine Klang und Satz störende Möglichkeit). – 164 Fl I 1: h" statt a". – 171 B: Halbe statt 4tel. – 172 wie 119.

4. Qui tollis (Autograph: S.39-43)

15ff: Ob nicht ausgeschrieben, I: col Viol, II: col Alto; wörtlich würde das heißen: Ob I wie die VI tremulo (also mit 8tel-Repetitionen), Ob II mit dem A in langen Notenwerten; dies wird Zelenka freilich nicht beabsichtigt haben; da er in anderen Werken in vergleichbaren Fällen die Streicher repetieren läßt und die Oboen wörtlich mit den Singstimmen führt, verfahren wir hier in gleicher Weise. – 16ff Vla: ohne ondeggiando-bzw. tremulo-Hinweis. – 19: erneut adag:, Fermate nur unter B.

5. Quoniam tu solus Sanctus (Autograph: S.44-46) Dieser Satz ist in Zelenkas Konzeptautograph in fünf, zuweilen auch nur vier Systemen notiert; vgl. die Abbildung vorn im Band. Zu Beginn der Nummer steht über dem oberen System die Besetzung der instrumentalen Oberstimmen: Flaut VV e Oboe (=Flauti, Violini e Oboe – "Oboe" kann im Italienischen gleichermaßen Singular und Plural bezeichnen, als Pluralform findet man neben Oboè auch Oboi); sie gilt für die oberen beiden Systeme. Die drei weiteren Systeme sind Sopran., Viola und Continuo vorbehalten. In Takt 2 steht über dem zweiten System: VV e Oboe (Violinen und Oboen). Daraus scheint sich indirekt zu ergeben, daß in Takt 1 offenbar nur die Flöten beginnen sollen (denn die zuerst genannte Besetzungsangabe bezieht sich allgemein auf die gesamte Nummer). Aus den Hinweisen in Takt 4, Flau 1 e 2 (Flauto I und II), und Takt 7, Flauti solo (sic!), im oberen System sieht man gleichfalls, daß die Flöten zu Beginn des Stücks (später ändert sich dies) im oberen System, Oboen und Violinen in dem System darunter notiert sind. Für die Takte 1-7 hieße das: nur die Flöten I und II beginnen mit der Ritornellmelodie von d" aus; Oboen und Violinen setzen in Takt 2 (unisono) imitatorisch mit der Melodie von g' aus ein. Die klangliche Unausgewogenheit dieser Besetzung veranlaßt uns, die Flöten durch die Violinen I zu verstärken und die Oboen mit den Violinen II zusammengehen zu lassen. Wählt man für die Solonummern der Messe (dies empfiehlt sich vor allem für solche, in denen die Violinen durchweg unisono spielen - wie z. B. in Nr. 3) eine kleinere Streicherbesetzung als für die Tutti-Stükke, könnte man überlegen, die Holzbläser solistisch einzusetzen, also jeweils nur Flöte I und Oboe I spielen zu lassen; lediglich in Takt 17f tritt Flöte II in der vorliegenden Nr.5 mit einer eigenen Stimme zur ersten hinzu.

10 Vl 1-3: J. (analog zu Takt 2 Fl und 3 Vl geändert. — 20: Vivace statt Allegro (im Sinne eines "a tempo"). — 20ff Ob: Takt 20 steht zwar T: (=Tutti) über dem oberen System (Vl I — teils auch II, hier jedoch hat die Vl II ein eigenes zweites System — Fl und Ob); es scheint aber im Hinblick auf die vorangehenden Stellen, an denen die Oboen schweigen, wenn der Solosopran singt, naheliegend, die Oboen erst wieder zum rein instrumentalen Schluß hinzutreten zu lassen. — 28 wie in Takt 20: Vivace statt Allegro; gemeint ist jedenfalls auch hier: "a tempo". — 29f: staccato—Striche nicht systematisch gesetzt; in der Ausgabe stillschweigend analog ergänzt. — 31 Vl: zunächst nur g", die übrigen Töne später ergänzt (wie übrigens auch manche dynamischen Angaben in diesem Satz), jedoch zweifellos von Zelenkas Hand; in die Holzbläserstimmen wurde natürlich lediglich der obere Ton übernommen.

6. Cum Sancto Spiritu (Autograph: S.47)
1-6: in drei Großtakten mit je 6 Halben notiert. — Keine Instrumentenangaben außer senza Trombe. Die (unbenannten) Violinund Bratschensysteme über den Singstimmen mit colla-parte-Hinweisen. Die beiden Systeme über den Streichern haben Vorsätze (Violinschlüssel, Vorzeichen und Taktart), aber keine weiteren Angaben. Zweifellos handelt es sich um Oboen-Systeme. Wir lassen deshalb die Oboen, analog zu anderen Tutti-Sätzen (in Nr.7 steht über dem System der Oboe I: Oboe 1 e Seconda col Sopran), mit dem Sopran colla parte gehen, und zwar in derselben Oktavlage und nicht, wie die Violinen, all' ottava alta.

7. Amen (Autograph: S.48-55)

Violinen und Oboen nicht ausgeschrieben, sondern, wie in solchen und ähnlichen Fugensätzen Zelenkas und seiner Zeitgenossen üblich, lediglich mit colla-parte-Hinweisen und Kustoden versehen: Oboe 1 e Seconda col Soprano, VI I col Sopr, VI II col Alto, Viola col Tenore. In Takt 10/11 ändert sich die collaparte-Führung der Instrumente: NB V: 2 col Soprano, NB V: 1 ottava alta col Alto Sino al fine (d.h.: Notabene: Violine II mit dem Sopran; Violine I in der Oberoktav mit dem Alt, und zwar so bis zum Schluß). Über die Oboen wird nichts gesagt, d.h. sie verdoppeln weiterhin den Sopran, in dessen Lage. Der Übergang in Takt 10/11 ist in VI I ungenau bezeichnet, nämlich erst vom ersten 4tel von Takt 11 an; Takt 10 müßte demnach insgesamt dem Sopran folgen. Wir lassen die VI I jedoch auf dem vierten 4tel pausieren, weil VI II (die in Takt 10 ausnotiert ist!) schon vom dritten 4tel an mit dem Sopran geht.

vom dritten 4tel an mit dem Sopran geht.

1: Tempoangabe Allegro nicht autograph; vgl. die Anmerkung zu Takt 1 in Nr.1. – 17 Cont 1: 5 über dem zweiten statt über dem ersten 8tel. – 22 Cont 3: mit # 5 beziffert.

## CREDO

8. Credo in unum Deum (Autograph: S.56a-61)
Der Satz ist insgesamt in Doppeltakten notiert (je sechs 4tel in jedem Takt). Violinen und Bratschen sind nicht ausgeschrieben; zu Beginn stehen lediglich die Hinweise: Violino 1 e Secondo col Organo. Sin al fine und Viola col Organo; die Oktavlage der collaparte-Führung ist mit Kustoden jeweils auf d'angegeben.

10 Tr II 1: a" statt fis". – 10 Ob I 3f: statt — 19 T 5: e' statt cis'. – 25 Cont 2: mit 9 statt 4 beziffert. – 33f Timp: leere Takte; in der Ausgabe analog zu 31f ergänzt. – 34 A 4: 16tel statt 8tel, 3f als mintendiert? – 36 Tr I 2f: fis", fis" statt g", fis" (in der Ausgabe analog zu Ob I und A geändert). – 41 bis Schluß Ob: von der 1 von Takt 41 an leere Systeme; zweifellos sollen die Oboen, wie das notierte letzte 8tel von Takt 40 indirekt anzeigt, in das Unisono von Streichern, Chor und Continuo einstimmen – wir führen sie deshalb colla parte mit dem Sopran.

9. Et incarnatus est (Autograph: S.62) Wie üblich, finden sich keine näheren Besetzungshinweise in der Continuo-Stimme von Nr.9 — mit Ausnahme von viola tacet zu Beginn unter der Continuo-Stimme (sie ist als basso seguente im Tenorschlüssel notiert, da sie colla parte mit der tiefsten Vokalstimme der Nummer, dem Tenor, geht). Diese Angabe scheint jedoch nicht autograph zu sein. Klanglich dürfte der Satz am ehesten überzeugen, wenn man als Continuo-Instrument lediglich die Orgel (mit leisem 8') mitspielen läßt. (Man könnte zur besseren Intonationsstütze auch ein Violoncello hinzunehmen; Kontrabaß und Fagott aber schweigen.)
4 T 1: Vorschlag 8tel statt 4tel.

10. Crucifixus (Autograph: S.63-64)

CV 40.644/01

Zunächst mit Tempovorschrift Andante: Das LArghetto zu Beginn über dem Continuo-System eindeutig aus Andante korrigiert, jedoch nicht in Takt 28, wo Andante stehengeblieben ist. (Über dem durch die Korrektur verschmierten LArghetto von anderer Hand: Andante.) Offenbar soll das Tempo gegenüber dem vorangehenden Ensemblesatz (Andante) leicht verzögert werden. Im übrigen empfiehlt sich, zwischen den Nummern 9 und 10 keine Pause zu machen. Im zweiten Takt des (unbenannten) Altsystems steht der nicht autographe Hinweis Crucifixus tacet (in der gleichen Schrift wie viola tacet zu Beginn von Nr.9?); wahrscheinlich als Notabene (etwa für das Ausschreiben der – nicht erhaltenen – Stimmen), daß die Bratschen in Nr.10 nicht mitspielen.

Die Continuo-Besetzung dieses zarten Satzes ist - nicht nur im Hinblick auf die sordinierten Violinen - klein zu halten; Violoncello und Orgel genügen. (Nimmt man einen Kontrabaß dazu, sollten auch die tiefen Streicher mit Dämpfern spielen.)

11. Et resurrexit (Autograph: S.65-77)

1: Tempoangabe Allegro nicht autograph, vgl. die Anmerkung zu Takt 1 von Nr.1; wird jedoch durch ein autographes alle (=Allegro) in Takt 15 nach einem ritardierenden adag (= Adagio) in Takt 13 bestätigt. – 9 A 1: nach Seitenwechsel erneut Silbe "de(xte-



18f B: Textierung "Qui ex Patre et Filioque procedit", die ersten beiden 8tel in Takt 19 deshalb syllabisch. – 21 Vla 5ff: Oktavlage des colla parte mit dem Continuo durch einen Kustos angegeben (die Streicher in dieser Nummer bis auf wenige Stellen wieder colla parte mit dem Generalbaß – vgl. den ersten Credo-Satz, Nr. 8); in Takt 23 ändern wir die Oktavlage (ottava alta), um in Takt 27 auf dem von Zelenka notierten Ton a anzukommen (Zelenka notiert also jeweils den Anfang und den Schluß der colla-parte-Passagen). - 24 Ob I 4f: zwei 4tel statt punkt. 4tel + 8tel (in der Ausgabe analog zum Sopran geändert). – 32 Vla 3: Kustos eine Oktav tiefer (d'), Schlußton der colla-parte-Stelle (34,1) jedoch a', deshalb in der Ausgabe 32,3ff von d'' aus. – 32 T 1: zunächst mit "(mortuo)rum" textiert, dann die Silbe gestrichen; man könnte deshalb in 31 die letzten 2 Noten zu einer Halben fis' zusammenfassen (vgl. aber die Bezifferung!). – 43 Ob II: am Schluß überflüssige 4tel-Pause (fünf 4tel im Takt). – 43 A 2–4: zunächst

wie in der Ausgabe, dann zu a-men geändert; wir ziehen die ursprüngliche Fassung vor. – 47f Tr IV: col Tympano, doch ist

48,2f natürlich eine Oktav höher zu spielen. – 49 Tr IV 5 bis 50,1: nicht notiert (Tr III und IV meist in einem System notiert; falls unisono: nach oben und unten kaudiert), in der Ausgabe nach der Paukenstimme ergänzt.

### **SANCTUS**

12. Sanctus (Autograph: S. 79-82)

1-5: Ob, VI und VIa nicht ausgeschrieben; Ob I und II haben jeweils Kustoden auf d" und den Hinweis col Soprano come stà (colla parte mit dem Sopran, wie er dasteht bzw. notiert ist, d.h. in derselben Oktavlage); VI I mit Kustos auf a" und col Alto tremulo (colla parte mit dem Alt, und zwar tremulo, d.h. bei Zelenka: in 8tel aufgelöst und in ondeggiando-Spielart, vgl. dazu die betreffenden aufführungspraktischen Hinweise am Schluß des Vorworts); VI II col Soprano tremulo, VIa col Tenore tremulo.

1ff: das dreimalige Sanctus des liturgischen Textes hat Zelenka auf nur zwei Anrufungen verkürzt. – 3-5 T: Textierung und Haltebögen unklar, Schlußnote in Takt 5 (Halbe a) fehlt:

Trotz der Haltebögen folgen wir in der Ausgabe der in diesem Falle sorgfältigen Textunterlegung. – 6ff: in Doppeltakten (zu je 6 Halben) notiert (Zelenka verwendet für die vorliegende Messe vor her rastriertes hochformatiges Notenpapier zu je 14 Systemen und 4 Takten; auch die Taktstriche sind vor der Beschriftung schematisch eingetragen; um Platz zu sparen, füllt Zelenka bei Dreiertakten die Taktspatien meist mit Doppeltakten). – 8 Tr IV: wie Tr III (e" statt a'). – 17 Tr IV / Timp: Tr IV offenbar im Paukensystem notiert, Paukenton fehlt; von Takt 18 an wieder, wie üblich, Tr III und IV in einem System, Pauke darunter allein. – 23 Cont: Bezifferung der letzten Halbennote 3 statt 4 – 24 Tr I-IV/Timp: Punkt fehlt.

13. Benedictus (Autograph: S.83-86)

Dieser Satz ist in zwei Versionen erhalten (vgl. die Quellenbeschreibung in Teil I des Kritischen Berichts): 1) auf Seite 85 und 86 in der ursprünglichen, durchweg autographen Fassung in Akkoladen zu je 3 Systemen: Oboe Solo, Tenore solo und Continuo. 2) auf Seite 83 und 84 in der teilautographen Zweitfassung in Akkoladen zu je 4 Systemen. Die zusätzliche, von Zelenka geschrie-

bene Instrumentalstimme ohne Besetzungsangabe ist wahrscheinlich für Flöte (vielleicht auch für Violine solo) nachkomponiert. Unsere Ausgabe folgt jeweils den autographen Teilen: Nur die Flöten- bzw. Violinstimme entnimmt sie den Seiten 83 und 84, im übrigen folgt sie den Seiten 85 und 86. (Die Seiten 83 und 85 werden vorn im Band faksimiliert mitgeteilt.) – Zelenka notiert wieder 6 Halbe in den vorher eingeteilten Taktspatien (vgl. die Anmerkung zu Takt 6ff in Nr.12).

2 Ob: Punkt fehlt. – 7 Ob 3: punktiert. – 7f Ob: Bögen undeutlich gesetzt, zum Teil nur über den beiden 8teln. – 13ff T:



14. Osanna (Autograph: S.87-91) Die übliche, nicht ausgeschriebene colla-parte-Führung von Oboen, Violinen und Bratschen mit den Singstimmen: Ob I und II jeweils col Sopr nach Kustos d" in Takt 1; Vl I ebenso. Vl II nach Kustos

a' in Takt 3 col Alto; ausnotiert sind 17,4 bis 19,2, da in der Oberoktav mit dem Alt, dann auf 19,3 Kustos h" und ottava alta col Alto. Vla in Takt 1 mit allgemeinem Hinweis col Tenore. – 1: Tempoangabe Allegro wahrscheinlich nicht autograph, jedoch von anderer Hand als die übrigen fremden Allegro-Angaben (vgl. Anmerkung zu Takt 1 in Nr.1).

**AGNUS DEI** 

15. Agnus Dei I (Autograph: S.92-93) Das System von VI II insgesamt leer und ohne colla-parte-Hin-

weis. Das Zusammengehen mit VI I wird hier offenbar als selbstverständlich vorausgesetzt.

16. Agnus Dei II (Autograph: S.94-98)

In Akkoladen zu je 7 Systemen notiert (und zwar meist in Doppeltakten zu je sechs 4teln): Flaut 1., Flaut 2, Canto I solo, Canto II solo, Alto I solo, Alto II solo und Continuo. Über dem Continuo-System: Andante. VV: (= Violini); unter dem Continuo-System Takt 12 Org:, Takt 14,2 V:, Takt 16,2 Org: usw. Das heißt: Die Continuo-Stimme ist lediglich von den Violinen (I und II unisoni) auszuführen, zu denen zuweilen die Orgel als akkordisches Generalbaß-Instrument tritt; alle anderen Baßinstrumente schweigen. Die Continuo-Stimme ist für die Violinen durchweg eine Oktav nach oben zu transponieren, einzelne Töne sind sogar (wegen des begrenzten Tonumfangs der Instrumente) um zwei Oktaven höher zu nehmen; diese zweiten werden in unserer Ausgabe durch kleineren Stich wiedergegeben (in allen anderen Fällen bedeutet Kleinstich natürlich, wie üblich: Ergänzung des Herausgebers).

8 Cont 2 und 3: beziffert mit 6 # — dies scheint unserer oben begründeten Auflösung der Besetzungshinweise zu widersprechen, ist aber leicht so zu erklären, daß die Besetzungsangaben VV: etc. über dem Continuo-System von Zelenka erst nachträglich eingetragen worden sind. – 36 Cont 1f: mit  $\frac{6}{4}$  beziffert. – 39 Cont (= VI): beziffert mit  $\frac{6}{4}$   $\frac{5}{3}$   $\frac{6}{4}$  (vgl. die Anmerkung zu Takt 8).

17. Agnus Dei III et Dona nobis pacem (Autograph: S.98-103) 1-3: Oboensysteme leer und ohne colla-parte-Hinweise; die Ausgabe richtet sich nach der Angabe zu Beginn der Schlußfuge, Takt 4: Oboe 1 e 2 col Soprn (Ob I und II colla parte mit dem Sopran). — 1 Tempoangabe Vivace: original! Dennoch empfiehlt sich, das Tempo nicht zu schnell zu nehmen. Dieser Maestoso-Musik entspricht eher ein Grave bzw. Andante Tempo (jedoch unbedingt in 4teln geschlagen). – 4: Allegro nicht autograph;

vgl. die Anmerkung zu Takt 1 von Nr.1. 1 Tr III 5: undeutlich. – 4: colla-parte-Hinweise; Oboen siehe Anmerkung oben zu Takt 1-3, Violin 1 co Soprn, Violino 2 col Alto; im Viola-System von fremder Hand (von derselben, die auch an anderen Stellen des Autographs Hinweise für das Ausschreiben der Bratschenstimme gegeben hat – vgl. Nr.9 und 10) col Tenore. –
10 Tr III 6: fis' statt d". – 16 A 2: Silbe "(pa-)cem" schon unter

111 CV 40.644/01

## Kirchenmusikalische Werke von

# Jan Dismas Zelenka

## im Carus-Verlag Stuttgart



# Messe, Te Deum, Psalmen und Magnificat

#### MISSA GRATIAS AGIMUS TIBI D-Dur (1730)

Soli SSAATB (oder SATB), Coro SATB (oder SSAATB), Trombe I/II, Trombe III/IV ad libitum, Timpani, 2 Flauti, 2 Oboi, 2 Violini, Viola, Basso continuo (Violoncello, Fagotto, Contrabbasso, Organo) – CV 40.644

#### TE DEUM LAUDAMUS D-Dur

Soli SSATB, Coro SSATB, Trombe I/II, Timpani, 2 Oboi, 2 Violini, Viola, Basso continuo (Violoncello, Fagotto ad libitum, Contrabbasso, Organo) — CV 40.471

## PSALMI VESPERTINI DE DOMINICA

Die fünf Psalmen 109-113 (110-115) und das Magnificat der Sonntagsvesper.

Eine Auswahl aus Zelenkas Psalmvertonungen in sechs Heften.

## Heft 1: Psalm 109 (110) DIXIT DOMINUS (1726)

Soli SATB, Coro SATB, 2 Trombe e-Timpani (ad libitum), Oboe, 2 Violini, 2 Viole, Basso continuo (Violoncello, Fagotto ad libitum, Contrabbasso, Organo) – CV 40.065

## Heft 2: Psalm 110 (111) CONFITEBOR TIBI DOMINE (1729)

Basso solo, 2 Violini, Basso continuo (Violoncello, Contrabbasso, Organo) – CV 40.066

## Heft 3: Psalm 111 (112) BEATUS VIR (1726)

Soli STB, Coro SATB, 2 Oboi, 2 Violini, 2 Viole, Basso continuo (Violoncello, Fagotto ad libitum, Contrabbasso, Organo) – CV 40.067

## Heft 4: Psalm 112 (113) LAUDATE PUERI DOMINUM D-Dur

Tenore solo, Tromba sola, 2 Violini, Viola, Basso continuo (Violoncello, Contrabbasso, Organo) - CV 40.068

### Heft 5: Psalm 113 (114/115) IN EXITU ISRAEL

Soli SATB, Coro SATB, 2 Oboi, 2 Violini, Viola, Basso continuo (Violoncello, Fagotto ad libitum, Contrabbasso, Organo) – CV 40.069

## Heft 6: MAGNIFICAT C-Dur

Solo S, Coro SATB, 2 Oboi, 2 Violini, Viola, Basso continuo (Violoncello, Fagotto, Contrabbasso, Organo) - CV 40.470

Die Partituren erscheinen sowohl in sechs Einzelheften (s.o.) als auch in einem Gesamtband - CV 40.472

#### Weitere Psalmvertonungen:

## LAUDATE PUERI DOMINUM (Psalm 112 bzw. 113) F-Dur

Soli o Coro SSAB, 2 Violini e Viola ad libitum, Basso continuo (Violoncello, Contrabbasso, Organo) – CV 40.070

## DE PROFUNDIS (Psalm 129 bzw. 130) d-Moll (1724)

Soli AT, Coro SATBBB, 3 Tromboni (ATB), 2 Oboi (1: solo), Fagotto, 2 Violini, Viola, Basso continuo (Violoncello, Contrabbasso, Organo) – CV 40.064

### MAGNIFICAT D-Dur (1725)

Soli SA, Coro SATB, 2 Trombe e Timpani (ad libitum), 2 Oboi, Fagotto, 2 Violini,2 Viole, Basso continuo (Violoncello, Contrabbasso, Organo) − CV 40.063 • = auf Schallplatte eingespielt: Carus 63.108

# Kompositionen zur Messe und zum Offizium

für vierstimmigen gemischten Chor und Generalbaß (zum Teil ad libitum)

## RESPONSORIA PRO HEBDOMADA SANCTA / RESPONSORIEN FÜR DIE KARWOCHE

27 Responsorien zum Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag (1723) in drei Bänden und 27 Einzelheften Coro SATB und Basso continuo (Streicher und Posaunen, colla parte, ad libitum)

## Band II: Die neun Responsorien der Matutin-Nokturnen des Karfreitag - CV 40.467/01

1. Omnes amici mei (CV 40.467/10), 2. Velum templi scissum est (CV 40.467/20), 3. Vinea mea electa (CV 40.467/30),

4. Tamquam ad latronem existis (40.467/40), 5. Tenebrae factae sunt (CV 40.467/50), 6. Animam meam dilectam (CV 40.467/60), 7. Tradiderunt ma (CV 40.467/70), 8. James de la latronem existis (CV 40.467/70), 9. James de la latronem existis (CV 40.467/70), 6. Animam meam dilectam (CV 40.467/70), 9. James de la latronem existis (CV 40.467/70), 9. James de la latronem

7. Tradiderunt me (CV 40.467/70), 8. Jesum tradidit (CV 40.467/80), 9. Caligaverunt oculi mei (CV 40.467/90).

• = Nr. 2 und 9 auf Schallplatte eingespielt (zusammen mit Zelenkas Missa Dei Patris): Carus 53.126/7

### Kleinere geistliche Kompositionen

## CHRISTE ELEISON e-Moll

Alto solo, 2 Violini, Viola, Basso continuo (Violoncello, Contrabbasso, Organo) - CV 40.761

### SANCTUS UND AGNUS DEI G-Dur

Coro SATB und Basso continuo ad libitum - CV 40.462

## BENEDICTUS SIT DEUS PATER D-Dur (Offertorium)

Coro SATB und Basso continuo (Organo, gegebenenfalls auch Violoncello und Contrabbasso) – CV 40.461

DREI RESPONSORIEN (zum Totenoffizium): Credo quod Redemptor meus vivit; Qui Lazarum resuscitasti; Domine, quando veneris (1733) Coro SATB (Soli SAT ad libitum) und Basso continuo (Organo) – CV 40.463

### **ASPERGES ME F-Dur**

Coro SATB, Basso continuo (Organo) ad libitum - CV 40.464

## AVE REGINA COELORUM g-Moll (1737)

Coro SATB und Basso continuo (Violoncello, Contrabbasso, Organo) – CV 40.465

## DREI VERTONUNGEN DER MARIENANTIPHON "SUB TUUM PRAESIDIUM"

Coro SATB und Basso continuo (Organo, gegebenenfalls auch Violoncello und Contrabbasso) - CV 40.469. In Vorbereitung

Alle Werke in Partitur (zugleich Orgelcontinuo) und Aufführungsmaterial (Chorpartitur und Instrumentalstimmen), unter Mitarbeit von Wolfgang Horn und anderen herausgegeben von Thomas Kohlhase. Weitere Werke in Vorbereitung.

## Zwei Schallplatten:

Jan Dismas Zelenka: Psalmen (In exitu Israel, Confitebor tibi Domine, Beatus vir) und Magnificat 

Carus 63.108

Jan Dismas Zelenka: Missa Dei Patris (Missa ultimarum prima) C-Dur und zwei Karfreitagsresponsorien (Velum templi scissum est, Caligaverunt oculi mei) ● Carus 53.126/7



